



flampfle:



# Joseph Joachim.



### Einleitung.

Joseph Joadim, geboren ben 4. April 1835, besuchte querft bie Brimarichule feines Geburtsortes Reftenholz und fodann die ziemlich primitive Sefundarschule Neuendorf. Nachdem ihm noch ein Sährchen "Welschland" vergönnt worden, wurde er, entgegen seinem ftill gehegten Bunfche, "ftudieren zu geben", von seinem Bater, einem eingefleischten wackern Bauersmanne, strenge gur Landwirtschaft angehalten, welchem Berufe er die guten und ichlech: ten Jahre hindurch treu geblieben ift bis auf den heutigen Tag. Erft in seinem 40. Altersjahre und durch einen seltsamen Zufall dazu angeregt, begann er die seinen Fingern beinahe ungewohnt gewordene Reder wieder zur Sand zu nehmen, um fich bei ber Redaktion einer politischen Lokalzeitung zu betheiligen und hernach in kleinen Volkserzählungen sich zu versuchen. — Alles neben bem Bauerngeschäfte und fozusagen blos zu seiner geistigen Erholung, der einzigen, welche das unbedeutende Bauerndorf in seinen Berhältnissen zu bieten vermochte. Berghafter geworden und durch Freunde lebhaft dazu angeregt, tauchte Joachim die Feder immer tiefer in's Tintenfaß und fing an größere Dorfgeschichten zu schreiben, wovon im Buchhandel bis anhin erschienen find: Mus Berg und That I-IV .; Glyms auf ber Soh'; Geschichten ber Schulbase; Abam Beltner (Bolfsbrama); Lonny, die Beimatlofe; Nanny; Der Gunggerhand; Erzwungene Sachen; Die

Brüber; Fünfzig Jahre auf dem Erlenhofe; Der Sonnhalbensbauer (soeben erschienen); Der Herrenbauer (in Vorbereitung); nebst einer Anzahl kleinerer Erzählungen und Novellen, da und dort in Zeitschriften 2c. zur Veröffentlichung gelangt. Außerdem verläßt ein Schwank in 3 Auszügen unter dem Titel "Der siegshafte Schulmeister" soeben die Presse.



## 's Base-Nauggi.

Nen armüethige Sichicht.

Me het ere nume '3 Bäse-Nauggi gseit. Wie sie aber eigetlig g'heiße het mit Tauf- und G'schlächtsname, lang han i's nit gwüßt und '3 het mi an nit stark Wunder gno für's z'vrnäh — wosür au, so nes armüethigs, g'fählts und versachets Wybervölchsi?

Jo, nes g'fählts! Denn wenn si scho dä, wo d' Mönsche macht, in ere bsunderbare Luun ganz bsunderbar agstrengt gha hätt, nes mißgstaltets, unschnbers G'jchöpfli z'schaffe, besser hätt's nit chönne g'rothe, das Fähle. Chly, vrwachsen und bugglig, mit eme breite, vrschnürpfte Gsicht, wo die chlynen Neugli druns use gluegt hei, wie ne Chunz zuem ene Höppli uns, drzue nes Hoor, das az'snege gsi isch wie älbi Schoswulle — so het 's Bäse-Nauggi unsgseh. Drzue no die gfählte Händ, die linggi mit bloß drei Stumpfingere; drzue das watschelig Gangwerch, wie nen Ente; drzue die Stimm, die ne Ton gha het wie nes gspaltnigs Muesbecki oder nes gluggsigs Huehn...

Scho won i no ne ganz chlyne liebeswürdige Nütnutz gsi bi, hei mir Bueben und Meitschi, die ganzi noochbüürs nationalbibliothet III. 9.

ligi Rott, schier fei größeri Freud chonne ha, as wenn eis von is g'ruefe bet: "'s Nauggi chunut, 's Bafe-Nauggi isch wieder do, dört dunnt's 's Chilchgagli uuf mit fpr Burdi Baje!" Und vo wytem scho hei mr em zuegschroue: "Nauggi, dräih!" Und wenn's benn g'dräiht het wie ne Güggel, gageret wie nes huebn - o wie hei mir Freud gha und g'lachet und g'johlet und 's gluegt noche 3'machen uf alli Whs! An de Tunbe bet's chonne fpotte, 's Nauggi, de Chate, wie sie raule, de Müuse, wie sie mützere und pfnfe, em Gugger im Wald, gang nateral - omel eus het's fo dunkt, felbmol. Und ne Stund gwo hatte mr em Nauggi zueglost und 's unfghalte, wenn's g'wartet hätt. Es aber het nit g'wartet, isch emfig wieder wyters gange inne Chundehüusere noh, gab wie mr em ghoopet und mangmol fogar grobi Sache nohg'ruefe hei us lutter Täubi,1 af 's eus nit länger bet welle Churzignt mache.

Ne Zytlang isch em Nauggi au no nes chlys Strupfsmeitschi a dr Chutte ghanget. 's chly Meitschi isch notisnoh größer worde, het selber au Bäse treit, isch druoh uf eimol zruggbliebe, vrschwunde, 's "jung Nauggeli." 's Alten aber het 's Hussiere furt und furtgsett. Armi und fürnemmi Lüüt hei aso bärze, sy chrank worde, gstorbe — 's Nauggi, het's verdrießlig g'heiße, 's Nauggi, wo's doch kei große Schade wär, es chunnt für! 2 — Me het 'm nit emol 's Läbe und d' Gsundheit gönnt, em arme Nauggi! Und wo's endlige nümme cho isch — aber i will nit so wyt goh,

<sup>1</sup> Zorn. 2 Bleibt übrig.

will lieber brichte, was si einisch zuetreit het, wo 's Nauggi no ordli chäch und buschper gsi isch und ig selber zuem ene Ehnab vo achzäh, nüünzäh Johre ane gwachse gsi bi.

Do einisch, bi ftrenger Wintersapt, wo's gege 'm Oben ane het afo chuuten und schneien und wäihe, af men absolut fei hund me hatt borfe vor b' Thur use jage, isch au '3 Nauggi no drhär= und i 's Huus cho g'laufe, es und in Burdi Baje über und über voll Schnee, halbtod vor Müedi und churzen Othe" - wol, do het mr '3 chonne gfeb, af 's an em Nauggi boset, af an es nit vo Dien und Stachel isch. Und um Muetter het großes Beduure gha mit bem arme Gidopf und em warme Gaffee ngidentt und nes Studi Rydlewäihe drzue gleit, und 's gheißen uf e warm Ofesit hode, het 'm nes warms Glieger anerbote für die Racht. Lang het si 's Nauggi gwehrt und gseit, das wär 's erste Mol fit viele viele Johren, af '3 3'Racht furt bliebe fug vo Suus: endlige het je fi doch lo überrede und isch bliebe. drby aber nit weni gfüufzget und g'jommeret wege 'm Beifili. mege 'm Büüßi.

Druuf, i dr länge Chiltnacht — my Vater isch ebefalls müed und naß, früehzytig i 's Bett gange gsi — het 's Nauggi, eimol erwarmet und guet abgfuetteret, myr Muetter, uf ihre Wunsch, sy Lebeslauf erzellt.

Em Bäse-Nauggi sh Lebeslauf — isch das nit eifältig gsi z'lose? Und doch han au ig, am Tisch und über nym

<sup>\*</sup> Athem.

Gschichtebnech, die druckti Gschicht mehr und mehr usser Acht glob und der andere g'lunschet, dere vom arme Bäscsfraueli erzehlte.

#### I.

Du mon Gott, feit 's Rauggi, wo fell i benn afo er= zelle? Deppe vo mym Großätti, em Zimmerma, wo das Hünsli bouet het, eusers Stammhunsli? Jo bouet het 'r 's, druuf aber isch 'r gly gstorbe, vo dem Fal vom Chilche= dach abe. 'r het nes Fraueli hinterloh mit eme Meitschi. 's Meitschi isch groß worden und unsnehmed hübsch; aber au uusnehmed hoffartig und uusnehmed liechtsinnig, bet nit uf die dränkligi Muetter, defto lieber aber dene schlimme Buebe g'lost; het bsunderbar eim glost, und zwar eim wo fie gar nit hatt felle, eim wyt über ihrem Stand. Bis 's Unglud do gsi isch, nämlig da Fal, wo d' Meitli 's wyß Schäubeli müeße dehinte loh. Und da Burscht isch nit nume ne schlimme gsi, an no ne schlechte brzue. Bet alls welle lougne, vo Hurothe, wie Pflicht und Recht, kei Red, het ne freche, fündhafte Schwur tho, wenn das Chind fus fig, fell's, wenn's uf d'Welt chomm, feini Sand ha -

Und so isch's au cho, wien 'r gseit het. Ig bi das Chind gsi. Und wenn i au Händ ha — lueget do die elende gfehlte. — — D' Lüüt hei si drob etsett, au wege myr ganze Gstalt, und hei z'säme gseit: "Hesch's au gseh, em Zimmerjözgis Bäbeli sys Chind? 's schönste Meitli wyt und breit und die absordi Mißgeburt, frei zum Schücke!"

Jo, das sng nes Sichwätz gsi, zäntume! Und 's Gäßli-

bunre Bandi, my Bater, het si schnit's niene meh dörfe so blicke, isch unf und surt gange, go Frankrych ine, 3'Chrieg; und isch nümm umecho, nümm! Und mängisch scho, sitdem i größer und älter worde bi, ha mi gfrogt: sellsch ächt au bäte für sp armi Seel? Er het d' Muetter i Schand und Ungsell brocht, mir die elendi Gstalt agwünscht — Aber 'r isch gradglych dy Bater gsi, het au ihn selber, dur sp vermesseni Red, i 's Unglück brocht, i früchzytig Tod, i 's Fäcksün: Und wenn i du am Allerseelentag au a ihn denkt und für ihn bätet ha recht unsrichtig — öb's em würklig z'Nut cho isch und öb's öppis battet het? I weiß 's nit. I förchte schier, was 'r a mir und a mym arme Müetti gsündiget het, 's isch au gar z'viel gsi.

Jo, gfündiget a mym arme Müetti. Denn vo dört, der Schand a und de truurige Chindbitti, het sie nume no nes halbs Läbe g'füehet, kei Freud meh gha und kei Trost, nit emol a mir; denn just ig — wie mueß sie grad my mit Schrecken und Härzeleid agluegt ha, das wüeschte g'struppierte Chind i der Wiegle! Also kei Freud meh und kei Trost, het si schier niene meh dörsen zeige. 's isch also au gar nit so start z'verwundere gsi, aß, wo ihri Muetter gstorbe gsi und der Cheßlerpeter isch cho i 's Huus lanse mit emen ernsthafte Hürothkantrag, mys Müetti ebefalls ernsthafti Gedanken übercho het. Bloß het's 'n gsrogt: Und denn mys Chind, Peter? Sell 's Chind au Dys sy, ensers blybe? Und won 'r druf antwortet mit Widerwille: Nei die Chrott mag i nit aluege! do stoht mys Müetti uf und seit, roth und bleich im Gsicht: Guet aß ig's weiß! Also isch zur

Fürobe mit der ganze Hüürothsgschicht! Und het 'm d' Thür unftho.

Mber dr Peter isch wieder cho, denn mys Müetti isch halt no alliwyl nes schöns gsi, so nes schöns! Und das Hüßli — i glaube fast, 's Hüßli heb da Bursch nit wesniger azoge as mys Müetti selber. Sie hei also nander ghüurothet und mi, das arme mißgstaltete Hüdeli, zwüschen ine gnoh, i dr Chilche, vor em Altar.

Dört zwüschen inne, i Fried und Einigkeit. Duruf aber numme --

Me brichtet albe vom "böse Blick", mit dem eim d'Eüüt Ungfell, Chrankheit und Tod bringe chönne: '3 isch nüt dra wohr a dr Red, i weiß '8, i weiß '8!

Denn wenn i vom erste bose Blick und vo dene nachfolgede Tunsige, wo mr my Vater, nämlig 's Muetters Ma, zuegworfe het i d' Wieglen und au spöter, won i ume g'chroche bi, o i lebti scho sang nümmemeh, wär nie zwöi Föhrli alt worde!

Aber i bi fürcho, viellicht grad ihm z'leid, wül 'r mi so grüüsli gschochen und verachtet het; bi fürcho und sogar gwachse und bick worde, trot der elende Chost und de Müpse, de bose Blicke und Worte.

llnd erst wo die Chind cho sy, dr Hansli, 's Marianneli, 's Regineli, eis n'om anderen, i churzer Zyt. Dene han i müeße 's Chindemeitschi mache. Und het eis gschrouen, us Meisterlosigkeit oder wül's nit grad Alls het chönnen erzwänge, do bin i das gsi, wo Scheltwort und Chläpf übercho het, vo ihm, vom Bater. Het eis öppis vrderbt oder si i d'Finger gschnitte oder i dr Zwängerei ne lätze Tritt tho, han i abermals Watsch übercho, mängsmol ganz übersünigi. Denn wer isch d'Schuld dra gsi, as grad ig, ig mit mym Muulasse?

Am Tisch, wenn 's Aesse wohl gnapp gsi isch — und wenn isch das nit dr Fal gsi? — do han i wol gwüßt, wer z'erscht mueß ushöre, natürlig ig. Und ha's doch alliwyl müeße köre, wie ne große Fresbuch aß ig sig.

Dr Vater isch mehr und mehr ne Suuffärli worde. Eigetlig isch 'r das früecher scho gsi, i syne lidige Johre, bloß het 'r 's vor dr Muetter besser chönne vrberge. Und das, sys Suuffe, het mi ordli gfreut. Denn wenn 'r bi sym Cheßlen und Hunsiere die meiste Mol länger als nöthig surtblieben isch, so lang nämlig, bis Alls, was 'r vrdienet, an grad wieder vrputt gsi isch — mi het's nit blanget, o nei! Ha doch wenigstens die Zyt uns keini Schimpsereien und Schläg müeßen unsstoh. Und het d' Muetter au g'iommeret und pslännet wegen ihrem uhunslige Ma und sym liederlige Leben, und alliwhl a 's Zyt gluegt oder zum Fensterli uns, öb 'r denn nonit chömm — ig selber ha heimlig gwünscht und bättet: wenn 'r nume nonit chäm', gar nümm chäm'!

Dann und wann, i settige Fäle, het d' Muetter, wenn 'r hei cho isch, ihres Leid und ihre Berdruß nit chönne vrschwyge. Denn het eis Wort 's ander gä und dr erscht Watsch, wo unstheilt worden isch, han ig übercho, ig dr "Banggert", dä "wüescht Böögg" und "Bergäbefresser", wo me frei schückt und me gar nit sett dulden im Huus.

Und d' Muetter, die armi, isch froh gsi z'schwyge, het mr nit emol börfe d' Partei anäh.

Sanz jung und chly, han i scho müeßen i Wald use go Holz sammle. Ha mi z'erscht so schröckli g'förchtet vor de böse Hase, de wilde Eichhorne und vor 'm Waldhüeter, dem stränge, vor jedem Grüüsch, ha fast nit herzhaft dörse schnuuse. Und so viel i au g'sammlet und heigschleipst ha, dürri Aestli und anderi Uusläsete, ihm, em Vater, isch's eisder no zweni gsi, und mängs Nüetheli, wonig selber heisbrocht ha, isch mir zum eigene Faugi worde.

Und won i 's Regineli gstorben isch a de Chindsblotere, do hätt ig selle dra d' Schuld su, und han ig sie doch erscht drei Tag noh ihm übercho. Er, dr Bater, het mer's sogar als Uverschantigkeit<sup>2</sup> agrechnet, aß nit ig gstorbe bi und 's Regineli, das hübschen ordlige, het chönne doblybe.

Die Berachtig, wo mr beheim z'Theil worden isch, het si au uf ander Lüüt verpslanzet. I ha eigetlig Broni gheiße; wül i aber längeri Zyt übel ha chönne rede und mängs Ding surios unsgsproche ha, het mr dr Vater nie anderisch gseit as "Naugger", us luuter Bosheit und au für mit Muetter höhn z'mache. Het me si do no müeße vrwundere, aß nur d'Chind, d'Schuels und Gassechind, kei andere Name meh gseit hei as Nauggi, 's Cheßlernauggi? und mi unsgspielt und g'naret hei uf alli Manier? Bi dr Esel gsi, wo Alli gmeint hei, aß sie dörfen uf 'm ume ryte. Denn wer hätt si myner sellen anäh, wenn's der eige Bater

<sup>1</sup> Buchtruthe. 2 Unverschämtheit.

nit thuet, sogar sy großi Freud dra gha het a dr Helcherei? Oder hätt das mi Muetter selle thue, die armi chränkligi? Hätt 'r es nit welle rothe — —

Und i dr Schuel selber: Bi allwäg nit 's g'jchyder und 's dissiger gsi, will's gern zueg'stoh. Aber au nit 's uwodsliger, 'ha mi im Gegentheil düüßt und duldet. Gradglych, wenn albe z'Dbe 's Register abeglese worden isch vo dene wo g'schwätzt und oder süscht öppis vrbosget gha hei, do bin i scho zum vornus unfgstande und füre gange go d' Tates hole; denn i ha wol gwüßt, aß ig unfgschriebe bi vom Unfsichterbueh, glych welem. Und au süscht het 's "Nauggi" müeßen uneha bi alle Glägeheite, het jedes gmeint, ig sig dr Schuehlumpe, wo me d' Schueh chönn dra abwüsche, aß ig's am End selber au g'glaubt und mi ordli dri gschickt ha.

Deheim sy mer vo Johr zue Johr ärmer und nöthiger worde, hei mengsmol schier nit gwüßt was bygen und gnage. Denn dr Vater isch eisder wie teuser i d' Liederligkeit ine grothe, het drmit Verdienst und Kredit vrlore, am End, bi dem elende Schnapserlebe, Gjundheit und Vrstand phueßt.

Und einisch, in ere wüeste cholte Winternacht, isch 'r wieder nit hei cho, nümme hei cho.

Doch, er isch hei cho, de Morge druuf, us's Müllers Chare. Um Bähnlistutz, im Schnee verwaiht, so hei's 'n gfunde, chalt, gstyf und tod.

Und my Muetter het g'schrone, wie usinnig. Worum acht? Wils ne eineweg gern und lieb gha het? Der wil

<sup>1</sup> Unartigere. 2 geduckt. 8 Züchtigung mit der Haselruthe.

se si duuret het, das elenden ehelige Läbe, dä Ufriede, die halbdoze Jöhrli uuß?

Dr Bater gstorbe — ba Berlust het eigetlig dr Hunshaltig weni Schade brocht; denn Alls was nn Muetter von 'm z'gnieße gha het, vo sym ganze Gwerb, das sy die verlöcherte Hose gsi, die durnige Strümpf, die vrschmuslete Hömli, abgseh vo dem Chachelizüüg, won 'r dann und wann i syr Usödigkeit a d' Wand g'rüchrt het. Also sy nur arm gsi, vor wie noh.

My Mnetter het fryst chönne wähe. Aber bi dene chinne Chinde isch ere düre Tag nit viel müglig gsi, und z'Obe denn, i dr Chistnacht, het's dr Bater nit welle dusde, das Schnättere, wül's 'n am Schlose gstört het. Jey, won 'r gstorbe gsi isch, het si d' Muetter mit neuem Flyß a Webstuehl gmacht, het gwobe schier Tag e Nacht. Und ig ha gspuelet und gschlichtet, ebesalls schier Tag e Nacht. Het is ha gspuelet und gschlichtet, ebesalls schier Tag e Nacht. Het is ha gspuelet und gschlichtet, ebesalls schier Tag e Nacht. Het is ha gspuelet und gschlichtet, ebesalls schier Tag e Nacht. Het weber sehl gha, entweder schaffen oder Noth und Hunger lyde; oder bättle. Bättle — das hätt mys liebe Müetti weber selber tho, no de Chinde zuegä, lieber numen einisch g'essen im Tag.

D' Muetter het gwobe, Lynigs und Bouweligs für Chunden und i d' Fabrife, het an denn no gwobe, won ere's doch dr Dofter scharpf vrbote gha het wegen ihrer lluszehrig. Und et sie's gege 'm Obe anc nümme chönne präftiere wege dr Schwächi, wege 'm Uebelwerde, denn bin i uf e Sädel ufe g'chläderet und ha afo Schiffli schieße mit myne stumphafte Fingere, so guet aß müglig.

D' Muetter het gwoben und gwobe, i churzer 3yt ihres eige Todtehömli gwobe.

Wie ne Grashalm vor der Zyt gmäiht, isch sie hig'sunken i 's früehzytig Grab. Und ach Gott! mir Chinder hei dä schrödlig Brlust nit emol recht chönnen erfasse!

#### II.

Am Tag druuf, erzellt's Bäse-Nauggi wyters, am Tag druuf, noh 's arme Müetti's Grebt, sy zwee Mannen i eusers Hüsli cho, dr Ammen und dr Armevogt, und hei aso ufschribe; 's Hüsli, das halb Hüsli, was ma das werh sy zum Brchause, zum Uuslieh? Sächzg Franke; Schulde druff: tuusig Franke, macht vierzg Franke Zins; blybe no zwänzg. 'shusröthli, d' Herdöpfel ab dr Almendrüti und 's Schiff und Gschirr und allerhand Grümpel: zwöihundert Franke, macht, i d' Sparkasse gleit, jährlig acht Franke, z'jämen achtezwänzg, dr ganz Abnutze.

Drunf hei sie au eus Chinder afo aluegen und unfsschrybe; und afo rechne, wie billig aß mir drü ächt z'vrchostzgelte singe; und hei gfunden, es läng nit, läng bi wyt e feer nit, do müeß dr Armeseckel wieder ferm schwigen, etligi Johr. Und dr Armevogt het gmeint: "So chunnts und mueß so cho, wenn me das Fotzelzüüg loht hüürothe! Bi selbmol, wo si dr Cheßlerpeter gmäldet het, nit vrgäbe so hert drwider gsi."

"Jeg au!" seit dr Amme, "si aber nit Meister worde." "Jet hei mr d' Suppe," brummlet dr Armevogt und macht drzue nes Gsicht wie nes vrbrönnts Herdöpfelröschti, "jet hei mr dr Chrom — was jet afo mit der Waar?"

"Jo, was afo!" seit an dr Amme und chratet i de Hoore. "Dr Bueb chunt 's nööchst Johr us dr Schuel, dä nähm viellicht dr Müller umsunst, suecht jo so eine zum Behhüete, zum Achertrybe, für "Bueb", graduse gseit — — Aber das chinne Meitschi, erst acht Johr olt, do wird's hert ha, das untere z'bringe, sogar mit füszg, sächzg Franke, für d' Chleider und d' Chost, für Alls! Biellicht aß d' Holz-bödemachere — aber 's isch, wie me kört, ne chly ne runchi, wüeschti —"

"Uf das cha me nit goh!" meint dr Ander churz; "so billig aß müglig untere brocht! da'sch für eus d' Haupt= sach — — "

Das het nur fast 's Herz abgschnitte, won i das g'chört ha, wie myni arme Gschwisterti selle vrdinget, vrschaggeret wärde a gyzig, uverschant, unerchannt 1 Lüüt. Und wie 's Mariannesi mi bim Chuttli 2 pact und afoht pslänne, wie wenn i jetz sys Müetti wär, wo's sett b'schütze, do isch's mu uf eimol cho, ha nit gwüßt wie, 's Mitshbe, dr Chyb, 's Guräschi.

Und wie si dr Ammen umchehrt und frogt: "Und mit Dir, Nauggi, was selle mr mit Dir asoh?" do han i charsch g'antwortet: "Mit mir? Mit mir heit Dir gar nüt azsoh! Ig cha schaffe, mys eige Brot vrdiene, will nüt vo dr Emein!"

<sup>1</sup> gewaltthätig. 2 Nöckhen.

"So, so? Wie olt bisch denn, Nauggi, aß so groß thuesch? Wotsch's nit säge? Nu, afäng, wenn Du Di selber wotsch unsbringe desto besser, chost scho so und so viel weniger. Aber nimm Di in Acht, Meitschi, aß mr nit öppe gohich go bättlen oder anderi Lumpereie mache und d' Gmein i Schand und Chöste bringsch! Dere G'schichte wäre mr nit sieb — Also, do nimm Dyni Chleidli und gang!"

Wohi i well goh und was i well afoh, ig arms übels zytigs Meitschi, mit dene scere Hände, dene paar Fötzlen am Lyb, das het die Vorgsetzte nit Wunder gnoh; für sie isch d' Hauptsach gsi: 's Nütchoste!

Wohn i go well und was jetz afo — ig ha's i felbem Augeblick selber nit gwüßt. My erst Gedanken isch gsi, i well i 's Pfarrhuus goh, dr Pfarrherr um Roth agoh. Bi würklig au higange. Ha's aber übel breicht.\* I dr Herrestube hei sie schynts grad nes großes Aesse ghlinglet, wie an ere Hochzyt. Und gschwöckt het's so herrlig guet im ganze Huus ume, me hätt vor Gluscht fast möge d' Finger abschse, bsunders ig, wo dr ganz Tag no keis Brösmeli z'ässe gha ha. I bi im Gang uß gstanden und ha uf e Bricht gwartet. Und i köre, wie i dr Chuchi inn die dicki Pfarrschöch 's Untermeitli frogt, wer das syg, wo mit 'm Pfarrher well rede? Und wo sie's vrnimmt wer, seit sie vrächtlig: "So, nume das Pfumpsi? Säg 'm, es sell nes anders Mol cho, dr Pfarrer heb jetz nit drwyl. Und loh's ömel

<sup>\*</sup> getroffen.

nit ine, Zufi, me weiß halt nie was settig Lüüt an ne hei!\*
— d' Chilchneieren, die rychi Buurefrau aber, wo i selbem Angeblick cho isch mit eme Hafe voll süeßi Nyblen, die het scho ine chonne zum Pfarrherr, i 's Näbetstübli, sosurt.

Bim Weggoh vom Pfarrhuns isch mir di Gedanke cho, eismols, i well zue dr Base Lene goh, sie um ihri Meinig froge. Und die Meinig het gluntet: "Channsch einstwhle, bis öppe ne Platz gfunde bim ene Buur, bi mir blybe. Aber 's wird Dr gly gune vrleide — —"

Em en andere wär's an allweg gly vrleidet bi dem armüethige Läbe, armüethiger schier, as mir 's deheim gha hei, bi dr Muetter sälig. Woher hätt sie's besser selle näh, die alti chinderlosi Wittfrau, arm wie ne Chilchemuus? Het im ene Hinterhüüsli gwohnt, im ene Stübli, chuum mehr as 's Chloster wyt allwäg, 's Bett abgrechnet; und do drinn isch nebstdem no nes gwaggeligs Tischli gstande, nes ruckigs wurmstichigs Chästli, im Winter, die dr strenge Chölti, het sie an no 's Geißli und d' Hüehner ine gnoh.

Me het dr Base zäntume d' Bäsefrau oder '3 Bäse-Leni gseit. Brunche denk nit z'säge worum. Drum isch's au my ersti bständigi Arbet gsi bi dr Base, das Bäserys z'holen im Wald usse, birchigs, tannigs und anders, je no dr Johrzyt. Und bin i drby im Asang ordli dumm und ung'schiekt vrsahren und het ere schier nüt welle gsalle, was i heibrocht ha, mit dr Zyt han i au das g'lehrt, die rechti Uuswahl z'träffe. Sie selber ist dann und wann mit dr

<sup>\*</sup> Unsauberes an sich haben.

Waar go hunstere. Und einisch z'Obe, wo mir Zwöi schier i selbem Augeblick hei chömen, sie us dr Fröndi mit 'm unsvrchauste Hälsig¹, ig mit ere Burdi Rys us 'm Wald, do, wer stoht vor euser Huns= oder Chuchisthür und pstännet überlunt? Niemet anders as eusers Marianneli, mys Schwesterli. Es het's bi dr Holzbödemachere nümm meh chönnen unshalte wege dr Uverschautigkeit, wege 'm Bösha und de Schläge.

Was isch do z'mache gsi? 's Schwesterli het mi schröckli dunret; und i ha dr Basen aghalte, sie sells für einstwylen ebenfalls zuen ere näh, mir Beedi welle schaffe, Rys holen und dr Geiß lauben, und folgen aß nen Art heb.

Und ändlige, mit eme teufe Süüfzger, het d' Bafen ngwilliget, 's Schwesterli chonn blybe.

Mr heini's frysi ordsi müeße z'jäme soh, mir drü Persiönsi, i dem enge Stübeli, a dem chlyne Tijchsi, i dem schmalen armselige Bett, mit dr Chlyne zwüschensiun — ig selber ha mi so schmal gmacht und so wyt use gloh, uf 's Bettschgetbrett use, as müglig, und mängisch schier kei Deckigha, aß ömel d'Base nüt z'chlage gha het uf ihrer Syten äne.

Und ig selber ha ebefalls lehre Base binde, z'erscht die chlynere, tannige Fürstetbäseli, notisnoh au die andere, gröbere und fürnemmere, wie suur und ungschickt mi das au acho isch mit ninne g'fählte Hände.

Dr Armevogt isch cho, wege 'm Marianneli, für '3 zue dr Böbemachere grugg g'bringe, wenn's sy mueg, mit Gwalt.

<sup>1</sup> Strick. 2 junges Waldreifig jur Fütterung holen.

Do het '3 Meitschi hauthööchtigen aso schreien, isch use gsprungen i '3 Schüürli use, het si verschloffen i hinterisch Winkel, aß mr '3 z'Nacht schier nümme gsunde hei, das arme vestrorne Chind. Und d' Base het gseit, sie löih '3 dr böse Bodehär nümm, lieber well sie's vegäbe ha.

"Brgäbe ha — jä da'sch öppis ganz angers!" seit dr Armevogt. Jet isch 'r 's scho z'friede gsi, an wenn 's Meitschi no meh hätt müeße hungeren, as i sym vorige Chosthuns.

Sungere - nu eigetlig hungere bei mr bi br Base nit mueße, wenn au '3 Aesse nit grad döstlig gsi isch: Berd= öpfel mit sammt dr Muntur, und Gaffee; und de wieder Gaffee und Berdöpfel, alben einisch ne Suppe; fryli murd me die, wo d' Base g'chochet het, schwärli im ene Herre= chochbuech finde. Gaffee het's ne Vierlig brucht i dr Buche; und wie mangi Bohne das, bi benen achgah Channe voll, uf 's Mol breicht het, isch au guet uuszrechne. - - Und boch in ig und 's Marianneli bi dr Choft gsund bliebe, es isch sogar drby streng gwachsen, und ig eisder wie dider worde. D' Baje fryli die isch nut meh gwachsen, im Gege= theil het sie si mehr und mehr 3'samen und vorabe gloh nüt z'verwundere bi ihre siebezg Johre! Drzue si no b' Ssüchti do und bei sie afo plogen, af sie mangisch, bi Bysluft oder Näbel, ichier teis Glied meh het donne ruehren und luut g'suufzget und g'jommeret het vor Schmerze. Do bin ig das gfi, wo het muege d' Huushaltig machen und au

<sup>1</sup> verkrochen, 2 umsonst.

mit de Bäse go hunsiere. Und mehr as einisch het sie gseit: "'s chunnt no drzue, über churz oder sang, daß Dir Zwöim y erhalte müeßt, jo währsi!"

Und 's isch würklig au drzue cho, ehnder as me's denkt het. Chuum aß sie no het chönne 's Chrys erlesen und Hämpfeli mache, vo Bäsebinde scho kei Red meh.

Da'sch im cholte Winter gst, anno Achtezwänzgi, ne Winter so uusnahmsmys sträng, ag b' Rinden a be Rußsbäumen unig'sprungen isch und 's albe g'chlöpft het, währed br Nacht, do und dört, wie Büchseschitz.

Sogar mir junge Meitschi sh fast vefroren i dem unbschlussne Stübeli inn, bi dem schlechten Ofewerch, bi dem weneli Holz, wo mr z'erscht no hei müeße go z'same suechen i da grunsam veschneit grimmchalt Wald.

Und 's Ungfell' het's wellen, aß is einisch z'Nacht die wurmstichigi Bettschget' unter em Lyb z'säme gheit isch, eus Drüüne. Ach, wie sy mr erschrocke, wo das so g'chrachet het und mir abedrohlet si uf e Bode! Und d' Base het g'meint, 's Marianneli syg d' Schuld, aß 's so muethwillig abdrohlet isch und so hert g'rülzt het im Bett, im Schlof, im Traume. Und 's mag au wohr gsi sy. Aber was het's jett gnützt, das d' Schuldgäh und Chlage? D' Bettschget isch wol kaput gsi, und kei Gäld für ne neui loh z'mache, nit emol für sie z'flicke, hei's für anderi Sache müeßen nusgäh, für eusi drüü Müüler, die hungrige, für Strümpf und Holzbödeschueh. 's Bett isch am Bode gsi und au am

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> früher. <sup>2</sup> Unglück. <sup>3</sup> Bettstatt. Nationalbibliothek. III. 9.

Bobe bliebe. Ach, wie het si 's Marianneli gförchtet vor be Müüse, wo jetz werde cho für ihm d' Zehen abz'byße; und wie d'Base g'jommeret het über die Armueth, über das Stächen in ihre Gliedere — —

Dä schröckli hert Winter und das chlyne Erdienstli, schier nümm drwärth drvo z'rede! Denn wer het meh welle go Chrys hauen i Wald use, bi dem ellehöch Schnee, dem pickelhertgsrorne, bi dem vrschneite Struuchwärch? Und hei's ig und 's Marianneli dann und wann eineweg g'wogt und erzwunge, so isch wieder Niemet gsi, wo het welle Bäse chause, isch jo schier nüt meh gwüscht worden i dene Buurensund Tounerhüüseren, as öppen unter em Dse füre, wo Alli, Chly und Groß, ohni Uushöre drust ume grütscht sy, us 'm Ofen ume nämlig.

Und wo endlige dr Hunstage cho isch und Schnee und Chölti vrschwunde si, do erst het's die armi Base recht aso zwägnäh bi dem Unsthaue! het gschwullni Bei übercho, isch ernstlig chrank worde, zum Stärbe. Und wien i dr Psarrher g'holt ha, oder eigetlig dr Bikari, zum Berseh, und er het müeßen a Bode chnenen a '3 Base's G'sieger — o wie ha mi g'schämt und wie het's mi duuret!

Dr Tod aber het no kei Base chönne bruuchen, isch also, won 'r a d' Thur g'hoschet" gha het, wieder vrbygange, für bim dicke Fallebuur ng'chehre; da het muße mit 'm goh, vo sym große Buurehof und dicke Gültrodel und syr Geldbloteren, vo syne Späckinten, g'fülltnen Ankehäsen

<sup>\*</sup> angepocht.

und Fruchtchästen ewägg. Eusi bluetarmi Base drgegen isch wieder fürcho, drby aber die blödi, hülflosi Fran bliebe, für nüt meh guet, as für 's Süüfzge, 's Chlagen und 's Bäte.

Wie ganz anderisch drgege 's Marianneli! Bo wytems scho het me's chönne köre jublen und singen im sunnige junggrüene Wald usse, bi dene Blüemlene, Chäferle und Summervögle, bi sym Gras- und Nyssammle, bim Aerdbeerisgwünne, Aerdbeeri für 's eige Schnäbeli, Aerdbeeri uf e Chauf.

Jo. uf e Chauf. Aber do bin ig, mit dem Hunsiere, nit achoh. 's erft Chrättli voll han i dr Schlogherrichaft brocht. Was het d' Madam gfeit, gang grad ufe? D' Aerdbeeri fige fryli scheen, aber - fie thuet mi gftyf betrachte vo Chopf bis zue de Füege, un vrmacheni Gftalt, mys uschniber Gicht, myni gfählte Band, aber feit fie, vo Dir chauf i feini Beeri. - Grad isch 's Bechlerkarli's Truddli cho, dem bei fie du abg'chauft mit großem Bohlgfalle, vo dem hubiche Meitschi. Und mir isch's drby i Sinn do, mas mer eusers Marianneli erzellt het und mas au ig mit eigenen Auge gfeb ha im Wald uf, nämlig wie das Hechlers dinne Buebe ihri Aerdbeeri sammle: do hei sie die schmutige Chappli vo ihre rudige Giterchöpfe gnoh und die Beeri dry gwunnen und drnoh i 's Chrättli gleert - pfi Tüüfel! - - 's Marianneli het haluuf g'lachet, mi aber het's nit weni duuret; han i doch eisder so flygig moni Händ g'masche.

Drunf hei mr is, nämlig 's Marianneli, hunsiere gschickt;

ihm, bem fine, rothbadige Meitschi, hei sie d' Beeri scho abg'chauft!

Jo, 's isch nes syns, hübsches gsi, mys Schwesterli; und isch vo Tag zue Tag syner und hübscher worde; und vo Tag zue Tag fröhliger und muethwilliger. Lache, Singen und Afächtigthue, da'sch sys Läbe gsi, vo Chummer und Sorge nit die Spur, settigs het's mir überloh, em Nauggi.

Und ig bi's ordli z'friede gsi, ha gwünscht, aß 's nume so sps Brblybe hätt.

Aber 's isch nit lang so bliebe. Mit dr Base het's unter einisch aso bose, sie isch vo ein Uebelwerden i 's ander gfalle. Und dr Dokter, won ere dr Pulz 'griffen und druuf a d' Uhr gluegt het — i han em's agseh, am Chopsschittlen a, aß nit guet stoht mit euser liebe Base; und 'r het's au graduse gseit dim Furtgoh: kei Bluet meh, kei Bluet! 's Best wird wol sh, Chinder, dir löiht sie bizhte vrseh, hüt noh!

Brseh — jo, wenn dr Pfarrher selb Tag nit grad nusgreist gsi wär a ne Herrez'sämekunft! Gigetlig het si d' Base scho vrseh gha uf ihres Stündli, sit Johr und Tag, mit Geduldigsh und Bäte, vorbereitet gsi in aller frommer Gmüetsrueih uf e Tod, dä jet au cho isch, still und hübscheli, und ere d' Auge zuedrückt het, selb Dbe no, zum längen, eebige Schlof, zuem ene säligen Erwache, dört änen im Himmelrych.

Und wieder isch, grad no dr Gräbt — aber z'erscht will i doch no churz vo dr Gräbt erzelle. Schier 's halb Dorf isch dr Base selig vewandt gfi, wyt oder nooch. Und fie het's mangsmol erzellt, wie bi ihres Aetti's Tod die halbi Gmein, die ryche Buuren allz'fame z'Lych cho fige; benn er fog felber ne Buur und drzue no Brichtsfäß gfi, bis druuf die großi Brunft cho isch, eis Ungfell um's ander, drzue die liechtsinnige, liederlige Suhn - - Und a '3 Bases Gräbt su's vo dr gange ryche Brwandschaft nit nes Dote Bei erschiene, dell hei nume b' Magd gichickt oder nes Cind, i mindere Chleidere - quet quue jo für die armi Basefrau. - - Also wo dr Amme cho isch cho die Sach aluegen im Hung inn, die armuethigi - nei, do het 'r nit moge uufschrybe, het si gleitig\* brvo gapft mit syne Gidrifte. Und dr Pfarrher, won 'm Grabt gablt ha, das Mägläse, do het 'r mr 's Holbe gichenkt, selb mueß i ruehme. Aber au ihm isch's nit i Sinn cho, fo weni af de Vorgsetzten, öppe g'froge, was mir zwöi vrweisete Hüdeli jet wellen afoh, wie eus uusbringe. Men ifch allweg froh gsi, ag ig selber nut drvo agfange ha und gly gange bi - -

Wo also d' Base vegraben und all Chöste zahlt gsi sy, han i im Naselumpezopse no ne Halbbate gha, euse ganz Rychthum. Und just het ne Hanberchsburscht a d' Thüre g'hoschet — o! han i benkt, wie isch dä arm Züttel, dä g'hinkig, so wüescht vrirret! Dä Halbate han i no alliwil i de Fingeren ume dröhlt, jetz gib ig 'n hurti dem Bürschtli, us Mitlyden, us — wie sell i sägen? — us luuter Eländszübermueth, so arm und hülslos bi mer vorcho, ig und mys Schwesterli, uf dr cholten öde Wält. — Wie mi aber

<sup>\*</sup> eilig.

bas Bürschtli mit em Gichent i br Sand, so groß agluegt het und 's Hüetli vor mr lüpft und mr gar fon danket bim Furtgoh - da'sch mir so gspässig vorchoh, ag au einisch öpper mit mr höflig thuet und dr Reverang macht! '3 Marianneli aber foht afo uufbegahre: feis Studli Brot meh im huns, fei Bohne Gaffee, nit emol nes Projeli Galz que de Herdöpflen; und Du channsch no jo groß thue und 's leicht Studli Bald nume jo magg gheie, Rauggi! Do han i gleit: Jet, Schwesterli, foih mir gang frusch afo huuse, nüt Frönds und Olts chläbt meh dra, a euser Sach. Und da Gott, wo d' Buuren erhaltet und '3 Herrevolch, er wird au für eus armi Weisli sorgen, ag mr nit 3'Grund göih. - - Lueg, bort im Eggeli isch no nes Bürbeli Baferns, hurti hol nes paar Wydli, will fie binde. Und benn gosch mr go huusieren im Dorf ume, für das neu groß Handelshuns, Nauggi und Kumpenei. Und bringsch für die drei Bate nes halbwyges Brötli hei. Drwyle milch i '3 Geißli, rupfen 'm Gras - -

D' Lüüt hei g'redt und gspöttlet: '3 Basenauggi und das jung Meitschi, wie die 3'same huusholte werde!

Do hani zum Marianneli gseit: Jetz erscht wei nur ne zeige, was nur sp und was nur chönne, wei schaffen und hunsen aß 's nen Art het! Schaffen und hunse, scho dr Base z'lieb, wenn sie vom himmel abe luegt, was mir Zwöi mache. Drum früsch hi a 's Bäsemache, a 's Beeri= und Chrüütersuechen und a 's hunsiere vo Morge früeh bis z'Nacht spot! Muesch denn, wenn flyßig bisch, ne neue Rock uf d' Chilbi ha und ne Spiylichappe. Ig für mi Theil

will mi gern no lyde mit mym alte Fippli, will's nomol pläte.2

Das Brspräche, wäg 'm neue Rock, das het g'würkt. Wie überhaupt 's Meitschi so überuns hoffärtig gsi isch, vo Chlynem uf scho, i de Föhle. Keis Bändeli so leid, teis Nesteli abem Wüschetehnusse, aß 's nit unsgha und a 's Chleid g'heftet, keis Blüemli im Bald oder am Weg, nes bsunderbar schöns, wo's nit abgrissen und i 's Hoor gsteckt het. Und mängsmol han i 's gseh, wie's, wenn's gmeint het, es gseih's Niemer, probiert het z'saufe, wie das und dieses hoffärtige Meitli, sogar mit de Bäsen untere'm Urm, probiert het z'ränggele, es, das Strupsmeitschi!

Mit dr Zyt aber isch's kei Strupf meh blieben, isch gwachse wie nes Rohr bi all der magere, lützele Chost. Und einisch, wo 's Pächbrönners Meitschi, glych olt wie es, hei cho isch us dr Stadt, wo's dienet het as Chindemeitsi, und au zue eus cho isch uf B'succh, i dem gäleblüemlete Rock, mit 'm Strouhüetsi uff, mit dem Meye druff, do, vo dört a isch eusers Marianneli gsi wie ums gwandlet; het kei Freud meh gha am Schaffen, am Aesse, nüt isch 'm meh guet gnue gsi, sogar 's Dorf z'wüescht und d' Sunne so düusch, dene grobe; het 's Furtgoh i 's Chöpssi gsasset, die sürnemme Chleider, die schöne Hüsser, die herrlige Chost, das syne Thue vo dene spiese. Und alls mys Abwehre het gar nüt batted, keis Bixeli. Chuum si acht Tag ume gsi, isch

<sup>1</sup> Joppe. 2 flicen. 8 gering. 4 bäuerisch.

scho Bricht cho dur d' Böti, vom Pächbrönnermeitschi—
's isch also Alls scho abychartet gsi!— jet syg ne Platy
off zum Ptrete, bim ene Herr Perfässer oder Stärneschmöcker,
nämlig bi dr Fran oder eigetlig bim Chind, für's z'rothsammen, umez'trägen, umez'füehre im ene schöne Chindeswägeli, i dr Stadt ume. Do het si 's Marianneli scho
nümm chönne still ha vor Glust und Frend, het nüt meh
uf unni Wort, uf mys Schälte glost, het syni Chleidli
z'sämepackt, isch uuf und furt grönnt, schier ohne Abie z'mache.
So sy mr g'schede, mir Zwöi, schier im Chyb.

Jet bin i, 's erscht Mol i mym Läbe, elleini gsi, muettersseelellei, im Hüüsli, uf dr Welt. Jo uf dr Welt, fei Mönsch besser as dr ander. Denn my Brueder Hansli, 's Müllers Chnechtli, isch drwyle ne große Hans worden, isch, d' Tubakspfyssen im Muul, mit sym Roßzug hochmüethig bi eusem Hüüsli vrby gfahre ohni ine z'luege, het dr Chopf unfscha, as wär dä Zug sp eige, het euserein scho gar nümme g'chönnt, mi scho gar nümm.

Elleini. Aber nit lang elleini. Gly bi Nacht e Näbel, isch 's Marianneli wieder ag'ruckt, mit 'm Bündeli unter em Arm. Und het afo chlage, 's hebs nünnn länger meh mögen unsghalten bi dem Ripp von ere Heremagd, woneren es nume hätt selle Hund und Nar sy; heb's nünnm mögen erlyde bi dem Bitzeli Aesse, denen elende Gnämseli, dene Räschtlene, wo's ihm breicht heb am Chuchitisch. — Wie si das Meitschi a die dickt Heb am Chuchitisch. — Wie si das Meitschi a die dickt Heb am Chuchitisch. — ig selber ha nit drei Löffel voll drvo gnoh und doch isch 's Schüsseli leer worden im Angeblick. Und do han i gmeint:

Gel, Chind, jetz hesch doch gnue Stadtläben übercho? Aber wol, das het mi schön abtrümpft: '3 Stadtläbe nit, das syg halt nes herrligs Läbe; i acht Tage scho chönn's in en andere Platz htrete, bin eren eigetlige Herrschaft, wo de Lüüte vrmöge z'ässe z'gä, ganz nobel — —

's het scho fürnemm und glehrt chönne rede, 's Meitschi! Und würklig, won 'm d' Hömli früsch g'wäschen und plätet gha ha, het's wieder 's Muul gwüscht und isch gwanderet, dr Stadt zue. Adiö, mersibiäng! het's gseit bim Furtgoh. 's isch so hössig worden i dr Stadt, die churzi Zut uns: — 's isch scho bi'm Stäg uß gsi, do isch's nonemol z'ruggcho: I han 'm no müeße nes paar Bate Reisgäld gä; und druch no drei für Hooröl z'chause; au a mys rothghüüslete Halstüechli het's denkt, mys Gottesgschänk vom letschte Reujohr nohe, won i so bhuetsam unsebewahrt ha im Chästli inn; denn so leid mög's nit gern i das Herehuus goh. Für my aber, i dem dumme Buuresdorf, syg jo Alls quet gnue, het's gmeint.

#### III.

Scho han i gförchtet, em Nauggi jn Gschicht sig jetz uus; do brichtets aber wyters:

Nes Johr isch vrgange gsi, oder öppis e chly meh. Und d' Wohret z'säge: so wol, wie selbi Zyt, isch's nur mym Läbe no nie gsi. Ha ungstört chönnen em Schaffe, Bäsemache, Chrüttersammlen und Würzegrabe nogoh, ha eisder wie meh und besseric Chunden übercho, Geld vrdienet

gang haudentisch. Und numen eis Muul z'erhalte. Jet han i deuft, jet motich einisch au e chly quet läbe, hesch lang anue bos aha! Grad druuf aber isch's mr wieder anderisch i Sinn do. Und anstatt Pfanntätsche" 3'machen und Nydle= gaffee drzue, han i d' Gier vrchauft, Tag für Tag, und mi wieder a de Herdöpfel g'halte; ha au d' Milch g'spart und mit 'm Ueberrefte nes jungs Gigi abtränkt, 's Gigi vrchauft und mit 'm Erlös und em anderen erhüuselete Geld mir höppigs Tuech ag'schaffet für Hömli; ha Barn g'chauft für Strümpf, ha nes Paar Läderschueh lo amaffe - bi, fo het's mi dunkt, jet lang gnue glauffe gsi i dene schwere Holzbode, Summer= und Wintergant. D wie han i Freud gha a dene Sache, dene neue, mahrschafte; und mi schier rycher dunkt as die rychsti Buuretochter! Und ha bentt: jetz Winter chumm, das Mol machsch mr nit bang! --Sa fogar no nes Safeli voll Beiganten ng'fotte gha; und uf 'm Läubeli mangi schwari Burdi Baferns und Wydli, für alli Fal, und uf 'm Bühneli ne schone Suuffen Uuf= läsholz.

Und dr Winter isch cho mit rauhe Schritte, mit syne churze Tage und länge Nächte, mit Schnee und Psch und Chölti — ig, i mym warme Stübeli inn, bi mym ämsige Schaffe, Bäsebinden und Chorbstächte, han n' nüt g'schoche. Ha au, i myne neue warme Chleideren inn, 's Huussere nüt meh g'schoche, bi über die zwänzg Johr olt gsi und, wenn au chly vo Gtalt, doch ordli guräschiert, ömel mit

<sup>\*</sup> Pfannkuchen.

'm Muul. Und hei's mr au das und dieses nohgruefen us Gipott und Redereie - eitweders bin i zuegloffe mys Wegs, wie wenn ig's nit forti, oder han en muethige tropige Bicheid aa oder an afpaffige, wie's mer ebe d'rum gfi ifch. Ha mi sogar quetwillig dry aschickt i das Tschumple, das heißt, wenn's nit öppe grad g'bick cho isch; hei mr boch b' Lüüt drfür defto lieber Bajen und Chorbli abg'chauft und mr für die Freud ihri schone Batli ga. Und bin i gege arobs und unfambligs1 Mannevolch au selber grob und ufod2 worden und ne d' Meinig gfeit, gar nit fun, do erscht het fe fie recht luftig duntt, bei ihri Freud gha am bofe "Bafenauggi" und mr nume befto lieber unni Stallbafen abg'chauft. Das ha mr gmertt; ha mr's au gmertt die Freud vo de Chindere, wenn ig i 's Dorf cho by, die hei's scho vo wytem vrchündt den Alte: 's Ranggi isch wieder do, das spässig; drum han 'n au gern 3'Bfalle g'labt, bei mr's doch d' Deltere vrgulte, die guete Müettere - -

Jo, dr Winter isch cho; mit ihm aber an öppis anders, ungsinnets. Am helgen Dbe3 nämlig chunnt nes Jümpsersi i d' Stube cho z'runsche. Jo, cho z'runsche! Denn 's isch ag'leit<sup>4</sup> gsi wie nes Stadtsräuli, aß ig ordlig erschrocke bi. Und 's isch doch nume my Schwester gsi, eusers Mariansneli. — Und won i 's Ampeli azündet gha ha, wie han i do gluegt! Wie groß und schlangg das worde gsi isch, wie syn und hübsch! Desto größer isch drum an my Frend gsi über de unverhofst lieb Bsuech. Ha hurti 's

<sup>1</sup> unartiges. 2 unwillig. 8 heilig Abend. 4 gekleidet.

Pfänni übertho, fruiche Gaffee gmacht, nes Eierbräusi drzue, wyßes Brot.

Aber was nur d' Schwester bi dem Nachtässell erzellt het, het nur schier die ganzi Freud wieder gnoh. Es, 's Marianneli, isch nit öppe numen uf churze Bsuech cho, us Freud und Churzwhl; nei, 's het kei anderi Wahl gha, isch vo dr Madam us 'm Dienst gschickt worde ganz eismols. Worum? Will's ere gmunlet het. Worum gmunlet? Will 'm die uverschanti Fran dr Schatz nit het möge gönne —

Du ne Schatz? han i gseit. Du mit Dyne bluetjungen achzäh Föhrlene?

Was het's nur druuf g'antwortet? I dr Stadt, seit's, syg das Mode. Wer mit em siebezehnte Johr — 's het scho so frönd chönne rede, 's Meitschi! — no kei Schat heb, und mit 'm zwänzigste kei Ma, mit der Jungser syg's halt bös bstellt — —

I ha vo Juged uuf — und d' Lüüt hei mr's jo gnue um d' Nase zoge — eisder ne dicke Hals gha. Selb Oben aber han i bald gförchtet, i chömm nen eigetlige Chropf über, so het mi das gwürgt, was i so gern druuf gseit hätt und doch nit ha möge säge, für nit dr heilig Obe z'schände.

Mo's Meitschi aber bim Bettgoh, das g'runschig vrspitzlet Chleid abzieht und die elände Fötzle drunter zum Borschnn cho su, 's dünne, glöcherige Junteli\*, die glöcherige Strümpf, 's glöcherig Hömli, 's Gorseh vo Bappedeckel und Packsschwere, do han mi nümm länger chönnen überha, ha abers

<sup>\*</sup> Unterröcken.

mols gseit: Du, ne Schat, nes settigs Fötzellöchli! Und han 'm afo Vorwürf machen über sp gränzelosi Hoffert, über sp Liechtsinn. Ha überhaupt keini Wort meh g'spart. Und won i fertig gsi bi mit mpr Predig und i zuesellig a mp Hals glängt ha, isch's mr gsi, dr Chropf spg wieder vollständig vrgange. Und 's Meitschi neben am 'r het afo schnüpfe, schier überlunt; am End het's mi doch wieder afo duure, han 'm wieder afo gueti Wort gä und gseit, es spg das Alls doch nit gar so bös gmeint; bloß sell's jetz dra dänken und, wenn's wieder Mol a Platzg heb, achtsamer und gschyder sp und einstwyle die dummi Vättelhoffert und zum Voruus das Liebele lo sp, nämlig so lang, bis 's wenigstes nes ganzes Hömli am Lyb heb, nes selber g'chaustnigs. Than 'm nämlig sufurt eis vo myne neue az'segge² gä.

De Morgen aber het's wieder sys g'runschig Chleid azogen und 's Hoor unfgringgelet und si unsg'strüblet wie nes Stadtfräusi. Und wül ig selber kei Spiegel gha ha, hätt i ein selle go etlehnen zue 's Noochbers übere; und won i nit ha welle, het cs 's Liecht azündet und vor die ruessige Laternsischybe gstellt für e Nothbehälf. Und isch gar syn z'Chilche gränggelet, aß 'm all Lüüt nogluegt hei, b'sunders d' Chnaben und d' Meitli. Und ig, won i hintedry cho bi mit myr eisältige Chutte, ha's ganz guet chönne köre, das G'frögel, das G'red, das Gspött: Isch das nit 's Cheßlers Marianneli? Pot Tüüsel, wie das z' Näsi hööch treit! das redt nümm mit den Arme — hisihi —

<sup>1</sup> schluchzen. 2 zum Anziehen.

hahaha! Und zue mir hei sie gseit: Nu, Nauggi, darsich Du nit mit 'm Fräusi saufe? Nei, hesch Recht, aß z'rugg blybsch! Und wieder hei sie glachet wie närrisch, ig aber bi innersig bös worde wie ne Chrott, ha die ganzi Chilchen nus schier feis rechts Wort chönne bäte, denn au do han i gseh, wie d' Meitsi nander gunüpft und no eusem Meitschi higschilet hei. Und deheim do han em neuerdings d' Zäggen abeg'läse über sy eifältig, halbbatzig Gstad und Firssfauz; und 'm Vorstellige gmacht und 'm zueg'redt, es sell si au kleide wie's dr Brunch hieumen und no sym Stand, und bä Stand, cusen armüethig, syg jo bekannt, mehr as gnue.

Das und wohl au die lützeli Chost - denn i ha ebe nit all Tag vrmöge Ciertätsche 3'choche, mit dem isch's wieder für nes schöns Chehrli vrby gfi - hei em Meitschi dr Unfethalt im Beimet ordli vrleidet. Es het mit frufchem Pfer nom ene nene Platg trachtet, aber parfeh i nes Berehuus, uf 'm Cand mocht's nit dienen um fei Prys, pfi tuusig! Doch die hei nit uf euses Marianneli g'wartet, 's Meitschi het no nes Wyli mueße beiten uf ne schickligi Glägeheit. Und won i 's gfrogt ha nume gang hübscheli: Wotsch nur nit au e chin hälfe bi dem Bafebinden und Chorbe, do bet's hochmuethig 's Näsli g'rumpft und gfeit, das gfalle 'm neume nut, '3 mög nit gern syni fyne Hand verderben a dem ruuche Büüg; es syg jo schändig gnue, af mr 'm hiedure nume 's Chefler= oder Basemeitschi fag. Aber einisch wieder furt, wärd's chuum meh wieder zue dem grobe Buurepack cho ober es ing benn, für fie recht chybig und ichalu 3'mache, 's muß wol wenn. — - Wenn i de Morge und 3'Dbe

bätet ha, wie mir's alliwyl im Bruuch gha hei bi 's Müetti's und 's Base's Läbzyte — es, 's Meitschi, het chuum einisch 's Müüli unftho, isch scho drüber uns gsi, über 's Bäte. D das Stadtläbe! han i g'sünfzget.

Dr ganz läng Tag het 's Meitschi nüt gmacht as sys Chöpfli unfgstrünßt, inni Chruseli gstrählt, am Chleid Bändel abtrönnt und wieder anderisch unfgnäiht; oder am ene Briesli g'chriştet oder am Gurt ume brodiert für sy Max — so het nämlig sy Hölder, 's Buechbinderli, g'heiße; oder d' Händ i Schooß gleit und i eis Loch ine gluegt, Kaländer g'macht und g'sünfzget — o da'sch so längwylig gsi, das Drbysy, i ha selber aso blange, bis de Bricht cho isch für 's Jträte, für 's Furtgoh.

Aber 's isch nonit gnue gsi, ha no mehr Brdruß müessen erläbe. 's Marianneli isch mit ihr Gurthöögglerei d' Stubete gange zu 's Schnüerliwäbers Meitschi uf 'm Allmendhübeli, und erscht z'Obe hei cho, wo's scho ordli dunklet und g'näblet het; und Ein isch byn 'm gsi, nes rahns hoffärtigs Manne-volch, mit ere Weidtäsche, mit eme Gwehrli a dr Axle. I han 'n bim erschte Blick scho g'chönnt unter dr Chuchisthür, denn wyter inen isch 'r nit cho, het nume gar fründli Abie gmacht, em Marianneli, und em 's Händli drückt und 's Hüetli glüpst und si hurti drop dycht," hinter em Hunsegge dur, wie ne Hüehnerschelm.

Und i ha 's Meitschi sofurt z'Red gstellt: "Do das

<sup>\*</sup> geschlichen.

jung Schloßherli — was hesch du für Chundsami mit dem Schloßherli?"

"Ig?" seit's schnäppisch, "was wett i mit 'm ha? Uf 'm Heiwäg, bym Stundehag isch 'r zue mr cho ab dr Jagd und het mr 's Bleit\* anerbote, ganz hössi, wül me nit chönn wüsse, was so me hübsche Franezimmer um die Zyt begegne chönnt. Und hätt 'm öppe selle für die Fründlichkeit Grobsheite machen und 'n abwyse? Nei, settigs thuen i nit, da'sch schieft si öppe sür grobi Bunretotsche, wo nit wüsse, was Manier und Hössigkeit isch. — Au dunkt's mi, es syg gnue gsi a dem Blick, wo em Herli zuegworfe hesch — o i han 'n wol gseh, da Blick, da uhössig, suur!"

Also hätt ig no sellen unsgscholte werde! Das het mer's au gar nit chönne. Drum han i gseit, ganz ernstlig: "Los, Meitschi, was Dr säge wüll: Deppis Schlimmers und G'föhrligers as die Lybwacht selber, wo mit Dr heisbrocht hesch, hätt 'r nit chönne begägne! Dä Jeger könnt me, me könnt au das Gwild, wo'r jagt. — Gang zue 's Hanoggels Breni uf 'm Meyestutz obe, won 'r so schändlig i 's Unglück brocht het, 's Breni, so jung und hübsch und dumm wie Du!"

So öppis het 's Meitschi aber nit welle glaube. Das wird men em Schloßherli unfgrupft ha, me wüß jo, wie ufläthig die Müüler sygen uf 'm Land usse. Drum syg's au gar kei Bunder, wenn die Lüüt i dr Stadt vrachtet sygen und men e nume Buuresirmlen, Buurementscher säg.

<sup>\*</sup> Begleitung.

— — Und grad do vom Herr Gastung im Schloß z'rede — gwüß thüe me dem Unrecht, syg jo so ne gebildete manierliche. — —

's het nüt Schlimms welle glaube vo dem Fink, i ha's wol gmerkt. I ha no meh g'merkt, meh as mr lieb gst isch; das nämlig, aß vo Byt zue Byt, bsunders i sinstere Chiltnächten, öpper um 's Hüüsle ume dichen isch, wie ne Marder. Und 's Muurers Hansli isch's nit gsi, dä isch herzhaft i d' Studen ine cho, z'Obesitz, em Meitschi z'lieb; het mr hulse Bäse binde und allerlei schaffen — em Meitschi z'lieb; het, dä hübsch brav Burscht, am Meitschi sörmlig dr Nar gsresse gha — worum de nit? Het's doch keissschöners und syners gä im gonze Porf, wytume, selb het me müeße bekönne. Dr Hansli aber mit sym scharpsen wseum 's Hüüsli ume gichmöcht het: kei Dorse, kei Buures bueb, 's Schloßherli isch's gsi. — —

Und einisch isch das Herli so fräch gsi, abermols mit ensem Meitschi hei z'cho, sh Arm in Arm cho drhär z'spaziere, sogar i d' Chuchi ine, won i grad Mähl gröstet ha für d' Obedsuppe. Und wien i dä fürnem Nütnutz gseh, so fräch vor a mr stoh, do bin i uf einol in e Wueth ine cho wie nes wilds Thier, dem me she Junge will raube. Ha 'e Meitschi bim Arm gnoh und 'e von em ewägg gschlungge; ha hurti no'm große scharpfe Schnitzer glängt uf 'm Chuchitisch, ha's gägen 'm ine gschwunge und gseit: "No ne Tritt i mys Hüssli, Bürschtli, denn hesch 'e sescher, Mol" — aber 'r het's scho nümme g'chört das Dröue,

die wüeschte Name, won 'm nohg'ichroue ha, isch uuf und drvo g'rönnt, i die feisteri Nacht use, as wenn 'n ne Hund bisse oder dr Tüüfel bim Chittelface packt gha hatt.

's Meitschi het schier überrluut pflännet. Mi aber, einisch im Chyb, het das nit chönne rüehre, ha au ihm, em Mariann, gseit, was mr eben i Sinn cho isch, nüt Fyns: Do het's aso dröue, 's gang furt, uf dr Stell, blyd kei Stund meh länger bim ene settige Drack, won 'm keis Frendeli gönn, au nit 's unschuldigst.

Aber i ha mi nit soh erschrecke. Gang nume, gang! han i gseit. Jedefalls wird i nes settigs Gschleipf numme bulde, kei Minute meh, aß 's weisch! Will nit 's Verants worte ha, will nit einisch i dr Hell ume tanze mit Dir und Dym Schloßhund!

Do het si doch '3 Meitschi bsunnen, isch nit gern us dem warme Stübeli use gange demitts i dr strenge Winterszyt, ohni ne Chrüüzer Gäld, i die wyti fröndi Welt use. Biellicht het em's an '3 Gwüsse gseit, wie Recht i gha ha mit myn Uusbegähre. Item, 's isch bliebe, het sogar süüserli aso schaffe helse das und dieses, und fründlig aso zelle, as wär nüt passiert zwüschen eus Zwöine.

Grad drunf aber, i de Fasnecht, han i ne früsche Brdruß müessen erläbe. 3' het nämlig em Meitschi sy Hölder gschrieben us dr Stadt, er werd's cho b'sueche, mit 'm 3'Tanz go i 's Lindewirthshuus, wo Bal agsetz gsi isch — o 's Meitschi wird 'n wol gnuegsam brichtet ha! Und 's het scho die Nacht drvor nümm chönne schlofe, het g'rülzt im Bett ume wie wenn's d' Flöh oder hööchbeinig Mugge thäte

boge, wie närrich; und am Morge bighte icho afo feipfen und züpfen1 und i 's Spiegeli g'luegt, wo's weiß wo uuf= gablet gha het. Duß isch grimmcholt gsi; dinn aber, im Stübeli, het 's Meitschi g'fungen und g'jubiliert wie b' Lörchli im warme Maisunneschyn; und si am Bahni2 scho afo alegge, het das und dieses zweeni gha. Ach, wien i drby plogt gfi bi! Sa muege myni Strumpf hargah, druuf fogar mys Junti.3 Sa em Solder muege Gaffee machen und Fotelichnitte4 brzue; und ne Bierlig muße Buder chaufen und i 's Zweiers hung gob nes wyfes Tällerli etlehne, nes blüemlets Gaffeebedli - o felb Tag bin i fo lieb gfi, io lieb! - Mi aber, ohni Strumpf und Unterchleid i dr cholte Chuchi ug bet's erbarmlig afo frure: benn i han 'm '3 wol ag'merkt, em Marianneli, ag '3 nit gern het, wenn i dinne blob mabred 'm Aesse, mit mom unschniberen armuethige Uussäche. Chunn aber si sie furt zoge gfi a Bal, han i mps bunne Triescherocklis abzoge und bi i 's Bett gangen am heiterhale Tag. Dort, im warme Bett, han i gly Alls vrgaffe gha, dr Brdrug und an die beede Lüütli im Wirthshuus. — -

F acht Tage drunf isch 's Marianneli i ne Dienst träte, won 'm sps Buechbinderli gsuecht gha het i dr Stadt. Die Zuesprüch, won 'm gha ha bim Abiemache — o es het si chunn g'chört, so wat isch 'm gsi mit dem Furtgoh. Und fast het's mi welle reuen, aß 'm myni beede bessere hömlt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zöpfe flechten. <sup>2</sup> zehn Uhr. <sup>3</sup> Unterrock. <sup>4</sup> in Butter gesbackene Gierschnitten. <sup>5</sup> Kattunröckhen.

gä ha zum Ppacke, myni bessere Raselumpli, schier mys leticht Chrüüzerli Gald.

Glychzytig het au dr Brüeder Hans lo Adies säge: 'r göih i 's Wältschen ine, wo's besser Löhn geb und meh z'Trinke. Ihm isch si nit drwerth gsi, selber zue mr z'cho — worum au, zu dem arme, gschupfte Nauggi?

## IV.

Jet bin i wieder ellei gfi mit mnm Büüßi, unnne zwöi Hüchnere, nunm Muttigeigli.

Und dr Hunstage isch cho. Und ei Tag bin ig i Wald gange go Chrys hole, dr ander han i Bäse gmacht, dr dritt bin ig sie go vrhuusiere. Und bi dem Huusiere — i bi ase zäntumen ordli bekannt gsi, ha fryli do und dört gnue uverschant und grob Lütt atrosse, wo gmeint hei, 's Nauggi syg nume für das do, aß sie chönne mit 'm Flouse tryben oder d' Waar ablätschlen um e halb Prys. Gueti Lütt han i aber an wieder gfunde, Lüt, wo dem arme Meitsi nüt abgmärtet hei, Buuren= und Herrewhber, wo mr sogar no z'ässe gä hei, Fleisch und Gmües, Gassee und Wysbrot oder anderi gueti Sache, völlig zum Guete, sogar d'Ueber= reste no i 's Chörbli tho hei für deheim uusz'wärme.

Aber i ha welle vo selbem Summer rede, vo selbem Jöhrli. — — Also han i gar flyßig g'schaffet und emfig g'hunsiert. Und 's het mi dunkt, Als gang no 'm Schnürli wie no nie; ha Gäld vrdienet, ganzi Hämpfeli,\* und keiß

<sup>\*</sup> Hand voll.

Chrüüzerli z'unnut uusgah, alli Bagli icon g'fame gha, i Strousack vrborgen, i dr Letschti du i '3 Dferohr, i '3 hinterisch ruegigsten Eggli, ha bebeim mager g'labt, Mus uf e Gedanke bi, i well 's mit Gotteswille 3'wegbringen, af i uf e Winter chonn anstatt dem eland herte Glieger nes neus Bett chaufe. Und i ha's zwägbrocht, wenn au erst uf e Santiklausobe. D die Freud, won i gha ha, a dem linden Unterbett, der Fäderededi, dem Fluumchuffi, gar nit 3'bschrybe! Und wo alls unfgruschtet gsi isch i dr neue tannige Bettschget, höoch und lind, ha mi sofurt abzogen und bi i '3 Bett g'lage, icho g'Dben am Bieri, ung'affe1; und wien i abepleticht bi i die Fäderen ine, bin i schier erschrocke; graddruuf aber hatt i moge jungge, wenn i nit hat muege forchte, b' Stasilippene, my Huusfrau, connts fören und meinen, i fpg narrächtig worde. Das ichone, linde warme Bett - i bi mr uf eimol jo rych porcho. rncher ichier as d' Schlogmadam, hatt mi ordli bfinnt, ob i mit ere wett tuusche.

Da'jch, wie gseit, am Santiklausobe gsi. Und wien i i dem linde, warme, wohlschmößige Bett druff und dra gsi bi für nz'schlose — duß isch's drwyle finsteri Nacht worde und vo dr Chilche noche han i g'chört z'Bäte lüüte,² das het mi wieder ordli wachber g'macht, ha dr englisch Grueß aso bäte; und i weiß nit, wie mr dr Gedanken a eusers Marianneli cho isch. Wie goht's 'm ächt? han i dänkt. Wie das erscht jet nes prächtig schöns Meitli wird worde

<sup>1</sup> ohne etwas genoffen zu haben. 2 Angelus läuten.

sh bi spine nüünzäh Johre, bi dr liechten Arbet, dr guete Chost. Möcht's gern au wieder einisch gseh; grad morn säg i es Hüüslers Meitschi, es selle i myn Name nes Briesli schribe wege'm Heicho, wenn's müglig sing uf Wiehenecht. Das wird's aluege, mys neu Bett! und si vrwundere, wien i das z'säme brocht ha, das viele Gäld drfür, die ölf Neuthaler! — Do plöglig för i nes Grüüsch im Huusgängli usse, köre a d' Thür hosche, z'erscht nume ganz schüüch und hübscheli, druus eisder wie stärker und mi dim Name rüese ne wybligi Stimm. — Wer isch do? han i gfrogt.

Numen ig, heißt's, 's Marianneli - -

Himmel, wie bin i do gleitig zum Bett uns und uf d' Thür losg'sprunge go dr Riegel zieh! Und die übergroßi Freud, mynersyts!

Fo, mynersyts, nume mynersyts. Denn 's Meitschi het numeso lys und 'rdatteret g'grüeßt und die Hand, wo's nur g'längt het, die syni Hand, isch so cholt gsi, het zitteret. Und won i Liecht g'macht gha ha: do isch 's Meitschi g'standen i syr schöne Stedtlertracht, nes Uhrechetteli inn und mit eme hoffärtige Modehüetli uf 'm Chopf; 's Hoor aber het g'hurstig drunter süre g'luegt. Drzue die bleiche, blausächtige Bäckli, die ng'sallnen Ange — Herrje! rüesen i, bisch öppe chrant, Chind?

Und wie's nüt druuf antwortet und ig 's Bündeli gseh unter em Arm, do frog i whters: Bisch öppe druus g'loffe, Chind? So red' denn au! Rei Antwort synersyts, stoht nume do, wie eis, wo 's Del vrichüttet het, luegt z'Boden, i eis Loch ine.

Und was i wyters gseh by nöcherem Aluege, dorab bin i no viel meh erschrocke. Meitschi! Meitschi! han i g'ruese, wie chunnsch Du hei! Jich das die gueti Uufstüehrig, won i Dir, bim Furtgoh, so gnue a 's herz g'leit ha? Gang, gang! I ma Di nit aluege, cha sie nit agseh, die Schand!

J ha no viel meh gseit, Wort, wo mr suscht nit i Sinn do ware, grobi, unbarmhärzigi; ha em Chyb und 'm Eland tei Granze meh gwußt.

's Meitschi aber het afo pslänne, het afo schreie, het tho wie vrzwyslet, het mi ume Hals ume gnoh und mr sys liebs, liebs Schwesterli g'seit; und mr aghalten, i sells doch nit vrstoße, nit vo Hus jage! 's stell süscht öppis a, spring i 's Wasser —

Was han i welle mache?

O die Nacht! Das Pflännen und Heulen und Brzwyfletzthue, em Meitschi sps! Vo Schlose kei Red, trotz em neue Bett — — o jo, das neue Bett, a das han i scho nümme denkt, numen a das Cländ, wo über 's Meitschi cho isch und au über my.

Und nes Cland isch das gsi, jo gwüß! 's Meitschi däwäg zwäg. 's Bürschtli, 's Buechbinderli, sobald 'r dr Pfäffer gschmödt het, nuf und druus, weiß Niemer wohn. Und hätt me's au g'wüßt, was hätt's de gnüţt? Isch jo doch nen Ußländer gsi, vo Asuche kei Red.

Und 's Meitschi het's verothe: scho vierzäh Tag brei Wuchen isch's us 'm Platz träte gsi und het si bin ere Fründi unfghalten i der Nööchi vo de Stadt, dört sys letschte verdienet Chrüüzerli Gäld vebenucht, alls i de Hoffnig, 's Bürschtli werd wieder ume choh und sys Bespräche halte, 's Hürrothsvespräche; het's schier nit dönne glauben, af 'r so ne Hundssutt syg.

D was werde d' Lüüt säge, han i denkt, wenn sie das vrnähme, die Gschicht!

Und i ha's donnen 'rfahre, icho gly druuf, bim Hunsiere; das G'frögel, das Uusschänzele, das G'lächter, das D'r= marschmache; und die Grobheite, die Borwürf, wo mr die Buure g'macht hei, d' Smeinröth und anderi, wege'm Meitschi, wie wenn ig felber dra d' Schuld gfi mar! Bei mr jogar no my Muetter fälig fürgha, my eigen unehligi Geburt, und wie fi jet Smein mueß ichame wege bem fruiche Fal, und i d' Chösten ine domm. Do ha mi aber nümm länger donnen überha, ha ebefals afo reden, ohni ne hand vor 's Muul 3'nah; han ne gseit, dene grobe Buure, sie hebe wäder für ungs arme Müetti, no für my felber, no für myni Gidwifterti ne Chrüützer uusgah, hebe jo nit emol Rechnig gah, mas mit dem Brmögeli gange fng, wo men eus Chinde nemagg gno und vrsteigeret heb no 's Muet= ters Tod. Ig heig no nut drvo g'jeh und no nut drvo übercho; und well au nut drvo, die wo's i Sack g'ftect hebe, selle's b'halte. - - Und wege'm Marianneli, an um das Meitschi heb si d' Gmein nit 3'chummeren und an wyters kei Mönsch as ig selber. Drum heb an Niemet anders 's groß Muul uufz'hue wege der Gichicht, wüßt nit worum; 's Nämlige syg jo au scho fürnemme Buuretöchtere passiert, nume heb me dört d' Schand mit eme Hüffli Neuthaler zuedeckt.

So han i g'redt und g'hferet. Und mänge, wo's g'chört het, het si großi Freud dra gha und mi unfgstüpst: Jo jo, săg nes nume, Nauggi, dene Schmiersinke! 's isch Aus nume z'wahr, was seisch!

Aber 's het mr nit weni gschabe, das Unsbegähre, das Troze. Vor gar mänger Thür, won i mi Waar atreit ha, het's furta gheiße: Adie, Nauggi, vo Dir chauf i nüt meh ab, bisch jo schnnts rych gnue, aß so grob sy und pöckele channsch! — Bi schier wäder Bäse no Chörb meh abcho, Aus wäge'm Meitschi, won i doch nüt drfür ha chönne, sür stechtsun, sy Schand. Ha also wyters müeße go hunsieren, i Dörfer, won i no nie gsi bi, bi Wind und Wätter, bi ranher Winterszyt, neui Chunde go sueche.

Und drwylen isch 's Marianneli deheime g'sässe im warme Stübeli und het Trüebsal blost; oder öppe nes olts, uustreits Dömli oder Lyntuech vrschnässet, won i vo gueten Lüüten übercho ha, het Windse druus g'macht und anders Chindszüss. Und mängmol, wenn i naß, müed und vrscore hei cho bi us 'm Wald, vom Huusiere, isch keis warms Glüethli meh im Ofe gsi, keis warms Tröpsli im Oferohr. Und ha nit emol dörse chlagen oder schmähle2; denn 's

<sup>1</sup> ausgetragenes. 2 schelten.

Meitschi isch so lysmuethig gsi, bet so schwärmuethig tho, aß eim ganz bet chönne bang werbe.

Jo da'sich ne Byt gsi, i ma nit dra dänke! Aber glychs wohl hätt mr AUS nit emol so ne schröcklige Chummer g'macht. Dr lieb Gott, han i denkt, isch au no do, und myni guete Lüüt und myni gsunde Glieder.

Aber ebe mit myne gsunde Gliedere het's uf eismols gar fatal afo böse, grad i dr schlächtischte Zyt, won ig sie ebe so nöthig gha hätt. Und wie eifältig das cho isch, schier nit z'glaube: ne Hick mit 'm Schnizer i d'Hand-balle, bim Bäsedinde — ha's nit emol viel g'achtet, bi mörnderisch wieder huusiere gange. 's isch aber häfti cholt gsi; und z'Nacht won i hei chumen a d'Wärmi, soht mi d'Hand afo füüre wie Glueth, soht afo gschwälle, wird roth wie ne Ziegel, chestenebruun. Und aß ig's churz erzelle: dr ganz Winter über han i keis Chindswärchli meh chönne schnize, ha vor Schnärze Tag e Nacht keis Aug meh chönne zuethne. Dr Dokter het sogar vom Handabnäh welle brichte, wege Bluetvrgiftig — —

Und '3 Gäldli, '3 suurvrdienete, vrbruucht bim letschte Chrüüzer, fei Brdienst meh, au nit dr Chrüüzer. Und ha mi gschämt, öpperem eusi Armueth z'chlage. Und die zwöi hungerige Müüler!

Die zwöi hungerige Müüler, am Fasnechtmäntig sogar eusere drüü. 's isch nämlig no eis drzue cho, em Marian= neli sys Chind, nes Meitli.

<sup>\*</sup> Schnitt, Stich.

Ihm, em Marianneli, isch jetz unz neue, linde, warme Bett gar wohl cho. Wäred ig selber gar mängi längi cholti Nacht uf 'm cholte Stuehl, bi dr Abwart oder uf dr herte läpe Chunst zuebrocht ha.

Und 's Geißli guscht.' I ha das und dieses vechauft, für d' Hebamm und dr Dotter z'zahle, für Milch z'chause, em Marianneli, em Chind, für Brot und anderi nothwensdige Sache. Ha am Nend 's Geißli vechaust, die paar Herdöpfeli; denn 's Marianneli het gar nümm welle zue dr Chraft cho.

's Marianneli het nit welle zum Bett us cho, isch ansstatt chreftiger eisder wie schwecher worde. I ha müeße Wy und Fleischsuppe holen im Wirthshuns.

Ina 's nen Pfänni vrchauft, d' Haue, dr Charst — Alls um e häle Spott.

Dr Dofter het welle noche zahlt ju, denn de Armevogt het 'm zum Bicheid ga, 'r nahm fi um die H-chofte nut a.

I ha mys silberig Bätli 2 vrchauft, mys liebe Gottegschänk, vom Firmle noche. Denn 's Marianneli het 's
Chindbetteresieber übercho — Dokterzüüg, Nys und Zuder
här! Und 's Chind het all Tag wie meh Milch mögen,
und die het mr ömel nit chönnen absu, em arme Hübeli;
's het an Fädere bruncht i 's Deckli. Drum han i an no
my nen halblynig Schüpung vrchauft, dr Hächlere, für drei
und e halbi Franke.

Einisch z'Dben, am Liechtmesobe, het 's Marianneli

<sup>1</sup> trocken = galt = ohne Milch. 2 Rosenkran.

wieder gar schröckli aso siebere. Dr ganz Tag bin i nit vom Bett ewägg gsi, dr ganz Tag han i au nüt g'ässe gha, nit es Brösmeli. Hätt au nüt meh z'ässe gha, nit es Brösmeli. Duß het dr Mon gschiene, duß isch dr Schnee g'läge, höch, hert und glitzerig; duß hei d' Jagdhünd bället, ha Mannevölcher köre hei und vrby goh: d' Schloßherre mit ihre Fegere, sustig brichtet und g'sachet und Gugelsuchr tribe. Und wien i use goh go ne früsche Bit Nsch z'holen, em Marianneli us e Chopf, so gsehn i, wie ein vo de Hünz den öppis muethwillig umezehrt, öppis soht fallen und uusend droo springt, den andere noh. I hebe das Ding uusend droo springt, hert g'frore. Ig aber ha Gott danket: denn jet han i doch öppis z'Nacht übercho für mi eländ hungerig Mage —

Sell i 's no wyter erzelle: wie 's arme Marianneli chränkner und chränkner worde isch, und am Tag druuf scho d' Auge zuetho het, für nümme z'erwachen, i dr elände Welt?

## V.

My Muetter het em Nauggi nes Gläsli Recholder ng'schenkt; und druuf het's sy Gschicht whter 'rzellt zue End:

Me sell nit säge, 's gäb nit au guet Lüüt uf dr Wält. Won ig, no 's Marianneli's Gräbt, selber chrank worde und teuf im Bett g'läge bi, do isch's d' Hauliwebere\* gsi, selber nes huusarms Wybervölchli, wo si um mi agnoh het,

<sup>\*</sup> Weberin.

Tag e Nacht, und zue de Buurewhbere gangen isch go brichte, my Chranket, my Armueth, mys Cland. Und d' Mülleren isch cho und d' Metzgere, sogar d' Pfarrchöchi, hei das und dieses brocht, was i ebe nöthig gha ha. Mir, hei sie gseit, möge sie's wohl gönne. Em Meitschi aber — nu, jetz syg's i dr Cebigkeit, und de Todtne sell me nüt Schlächts nohrede.

Me het au für 's Chindli g'iorget im Wydechorb. Und d' Wäbere het's nit gnue chönnen aluege, het mr's zum Bett zuebrocht und gseit: Luegs au a, wie nes hübsches, fens! Und jo nes g'junds — g'sesch, wie's zablet und schood Hindli unsstreckt und so hungerig thuet! Und sehrt nit ewol einisch sps Müetti können, ach Gott!

Do ha m'rs g'lobt, i well em Müetti sy, em arme Burmli.

llnd wo uf 's Gheiß vo dr Müllere dr Statthalter chunnt für my's Chind wägz'näh und i nes Chosthüüsli z'thue, do han 'm ag'holte was i ha vrmögen, 'r sell mr das nit z'leid thue, i well für is sorgen us Lybeschreften, aß 's guet 'rzoge wärd, 'r chönn druuf zelle — —

Isch's mys Aholte gsi ober die Uussicht, en Armeseckel so und so viel z'erhuuse? Item, me het mr 's Chindli gloh.

Und d'Chilchebüüri selber isch als Gotte zuegkanden und dr Müller als Götti, und wo sie 's Chindli wieder hei brocht hei vo dr Tauf, us 'm Wirthshuus, z'Obe spot, do hei ihri G'sichter g'lüüchtet wie dr Bollmon, wo dur 's Fänsterli gschnne het, und hei lustig brichtet und Gugelsuer triebe, die zwöi olte dicke Lüütli, wie jungi Vrliebti, frei

zum Lache — für die wo hei mögen; ig aber ha nit möge, bi no eisder grunsam schwach und leid gsi.

Und d' Wäheren isch's nur cho zeige, die Gotten- und Göttig'schänk: ne Butälli herrlig guete Wy, nes prächtigs Ankebälli, nes Bündeli Simmelmähl, paar Ell Bouweletnech für Windle — ach wie guet, wie viel! —

Und boch hatt i, anstatt die viele guete Sache, nes paar Franke Gald lieber gnoh. Worum? 3 wull's fage: br Sans het g'ichriebe, my Brueder, us 'm Elfis ufe, wien 'r b' Sand unsg'ränkt beb bi dem Mählsedumeschleipfen, und jet füg 'r so arm - 3 ha scho dänkt, wien i ächt das Unkebälli donnt vrchaufen ober 's Mahl und 's Gald em arme Sans schicke. D' Wäberen aber, won ere gang füüferli drvo brichtet ha, wie si das ächt ließ mache, foht gwolti afo uufbegahren und feit: Wie? Dem große, stolze Sans, däm si nit emol drwärth gsi isch, Dir adie 3'mache vor lunter Hochmueth, dam wotich Du Gald ichide? Dam große starke Burscht, wo fit Johre groß Löhn het donne zieh und nume für ins eige Muul het z'jorge gha, dan wotich Du arme drankne Tichumpel Gald ichide? Dei, das gicheht nit, Broni! feit fie reselut und bichlugt Unten und Dahl n, i 's Gänterli, und nimmt 's Schlüffeli i Sack und feit: Jet wirdsch es scho lo blybe, das Brchaufe, das Furtschicke, die Marrheit!

D' Früehligsunne, die guete Süppli und myni eigene junge Johr — i bi viel ehnder\* wieder zwäg gsi, as i g'rächnet ha.

<sup>\*</sup> früher.

Und i bi wieder 's Bäsenauggi worde wie vordam; ha zue den olte guete Chunde neui übercho, ha nes guets Brdienstli gsunde, myni Grümpelschulde chönne zahlen und allerhand aschasse, notisnoh, was mr g'manglet, was i us Noth vechauft gha ha.

Bi wieder 's Bäsenauggi gsi wie vordäm. Und doch nümme ganz wie vordäm. Denn 's Chind, 's Chind! 's Unneli das het si zwäg g'loh und isch gwachse, wie nes Rohr und het rothi Bäckli übercho und ein aso alachen und d' Handli unsstrecke — wie hät me's nit müeße gern ha, das liebe Munsi?

Und hätt i nit willig selle laufen und schaffen und huusen und wäschen und allerhand Chindswärkli mache für so nes chlys, unschuldigs Ding, wo's ein jo zäh Mot danket het mit syn Drollithue und Liebha? Fryli bin i demit ordli g'schiniert gsi, ha 's Chind nit elleini chönne deheime loh. Wie han i 's gmacht? A sunnige Tagen oder au wenn 's Wätter nit gar z'runch gsi isch, han ig's mit nur gno i Wald und 's uf 's Deckli gsett und 'm Mehen oder Tannzapsen oder Buech' i Schooß gä zum g'fätterle, währed i Chrys ghoue ha uf alli Scherpsi; han 'm au für 'm Churzizht z'mache, nes Liedli gsunge — wenn's süscht Niemer g'chört het — Bin i aber vo Huus gange go huusiere, jä do han i halt 's Chind nit chönne mit nur näh, ha's zue dr Wäberen übere treit und nes Häseli Geismilch drzue, zum Wärme, nes Bişli Brot. D' Wäberen isch so ne gueti

<sup>1</sup> Mäuschen. 2 Buchnuffe. 8 fpielen. 4 Scharfe.

gsi und so ne vrständigi; und hätt 's Chind fast lieber g'ha, aß ig selber; jo sie hätt mr's bold meisterlosig gmacht, so daß i recht froh gsi bi, aß dr Winter cho isch und ig 's Unneli meh as süscht ha chönne deheime ha, pslegen und 'rzieh.

Erzieh! da'sch un eigetlig groß Vorsatz gsi, I ha alliwyl a 's Marianneli sälig, em Chind sys arme Müetti, denkt — jetz im Grab, so jung im Grab, dur sy eige Schuld, wül's so lützel erzoge worden isch. Ach myn Gott, wer hätt's sellen erzieh? Ig? Mir het's jo nüt gsolget!

Sys Chind aber, 's Anneli, das het mr müeße folge. D' Ruethen isch noch bi dr Hand gsi, Rys gnue, guets birchigs, ganz Hampfele. Und i ha sie nit gspart, d' Ruethe, ha alls Beduuren uf d' Syte g'sest und alls Wehren und Schreie nüt g'achtet — folgen oder g'fouzt² werde! han i denkt; besser ase jung und mit dr Ruethe g'fouzt z'werden, as spöter dur Schand und Ungsell dur e Liebeherget.

's Anneli isch größer und größer worde, chäch und doll — Dir heit's jo gseh, Frau Chilchmeiere, wie's als jungs Rockmeitschi mit mr cho isch bim Hunsiere, dos und dörthy. Deheime het's mr scho bizhte müeße lehre schaffe, natürlig MIS spm Alter, spne schwache Händlenen ag'mässe. Und ha's du i d' Schuel gschickt. Wie diffig das Meitschi gsi isch dim Lehre! Dr Schuelmeister het si großi Freud an 'm gha und ig nit minder. Und wenn's mr alben uf 'm Chneu die schöne Gsägli und Bärkli vorg'läse het us 'm

<sup>1</sup> gehorsamt. 2 mit der Ruthe gestrichen.

Schuelbüechli — ig selber ha halt nit dönne wüssen, öb's recht oder lätz gsi isch, das Läse, denn my eige Schuelzyt iich gar ne churzi und g'fählti gsi und ha zuedem Alls so gly wieder vrgässe gha.

's het au alli Alage gha für nes Hoffertsbündeli z'werde, 's Anneli. Aber do han i g'wehrt: denk a eusi Armueth und Niederträchtigkeit, denk a 's arm Bäsewybli und was d' Lüüt wurde säge, wenn Du so pützelet drhär chämsch!

I han em's nonit dörfe säge: denk a Dys arme Müetti — Bo der Gschicht het's halt no nüt dörfe wüsse, so gern i 's au gseit hätt.

Geschter vor acht Tagen aber han em's gseit, em Anneli. 's isch sälb Tag just füfzähni worden und het 's erschte Mol dr neu, warm, wullig Rock agha, won 'm ha so mache sür i d' Lehr nz'träte bi dr Karlischundere — 's mueß nämlig drüü Johr mache, bruuche denn kei Lehrlohn z'zahle — jo, do han 'm sie 'rzellt, die ganzi truurigi Gschicht vom Marianneli, sym Müetti sälig, das heißt, wie me settige junge Lüütlenen erzelle darf. Und 's Augewasser isch mr drby d' Backen abdrolet, und ihm au, em Meitschi. Und 's het mr müeße vrsprächen, alle Liechtsinn z'myde und nes brads fromms Meitsi z'werde.

D' Karlischnyderen isch ebe so ne scharpsi wie g'schickti Lehrmeisterne. Und i han ere gnuegsam ag'halte, sie sell ömel '3 Meitschi tüchtig i dr Kur ha. Um ene Sunntig und Fyrtig mueß '3 zue mr cho, hei; ig wüll's a dene Tägen unter mynen eigenen Auge ha, '3 darf mr nit im Dorf ume pfänderle und bi de Meitschene und Buebe umerülze. Und 's thuet's, thuet mr g'chorsamen, i weiß 's! - - Und fei Tag goht brby, af i nit, de Morge bim Uufftoh, bi dr Arbet, uf dr Reis, bim Bettgoh, 's Meitschi i mys Gebat nichließe: B'huet's Gott! - Dir, Chilchmenere, heit allwäg das Meitschi scho lang numme gfeh? Ach, Dir wurdet luege, wie groß und hübsch das worden isch, die But uus, groß und hubsch, wie un Muetter falig eini gfi isch, groß und hübsch, wie sus eige Müetti! - - I forchte numen eisder, es thue eni's opper fage, wie hubsch af 's

So! da'sch my ganzi Gschicht, bis dohn! Aber Guch het fie gwuß recht eifältig und langwylig dunkt, gelet, Frau Chilchmenere? Und wie spot af 's drwyle worde isch werdet omel nit höhn, Fran Chilchmenere, af i fo lang

plauderet ha!

Um Morge druuf, wo das übelgytig olte Meitli, 's Bürdeli Bafen unter em Urm und mit eme herglige "Brgelts= gott" vo huns gangen isch, do ha mr vorgnoh, über bas Gichöpfli well i omel myr Labtag feis Spottwort meh fage, no settigs dulde vo andere Lüüte, so viel 's vo mir abhang. Jo, 's het mi dunkt, i möcht d' Chappe lupfe, wien ig sie no por keim Oberamtmen, por keim Pfarrher und tei'r Chlosterfrau teufer g'lüpft ha, vor ihm, dem mißgstaltete, verschüpften, olten Bafe-Rauggi!

## Mutter Lenen's Rache.

Die oft stoßen wir im täglichen Verkehr mit unsern wie Ang, Groß wirziger Riese, deren Inhaber als solch' winzige Gestalten und, wie sie oder ihre Borfahren zu einer solchen begriffs-widrigen Bezeichnung nur je hatten gelangen können.

Unser Mann dagegen, von welchem wir hier erzählen wollen, nannte sich Balthafar Klein, obgleich seine Statur zu einer ungewöhnlich großen, diejenige seiner sämmtlichen Dorfgenossen überragenden gediehen war.

Balthasar Klein — schon sein Bater bekannte sich zu diesem Namen, unter welchem er freilich weit weniger bekannt war, als unter demjenigen des "Maurerbalz", der zugleich seinen Beruf andeutete. Tausend Mal hatte er geschworen, daß, wenn er hundert Buben bekäme, er keinem derselben gestatten würde, sein d. i. Bater Balzens Handwerk, das elende, kothige und zugleich die kalte Jahreszeit über zum Feiern zwingende, fortzusetzen. Die hundert Buben bekam er nicht, sondern blos einen, den Eingangs erwähnten jungen Balz; und sobald dieser der Schule entwachsen war, nahm

er ihn auch zugleich als Maurerlehrling mit auf die Störe, und bald, wo ein hohes Gerüft aufzurichten oder eine schwere Steinlast zu heben war, sagte der Alte: Mach' Du Dich d'ran, Junge, bift größer und stärker, denn ich!

Doch als in der nahen Stadt die neue Gyps= und Cementfabrik, an deren Aufban Bater Balz ebenfalls mitzgeholfen, zum Betrieb eingerichtet war, wandte er sich mit dem Gesuche an die Herren Gypsmüller: Meinen Buben da, — seht ihn Euch mal an — könnt Ihr ihn gebrauchen? Und als die Frage bejaht wurde, war er's wohl zusrieden. Und der junge Balz, was wußte er von jeher anders, als sich stets und in Allem seines Vaters weisem Willen zu fügen, ohne Murren noch irgend welches eigene Denken?

Einzig die Mutter Balzin vermochte sich des ihrem Sohne widersahrenen Berufswechsels anfänglich keineswegs zu freuen. Bei dem täglichen nahen Verkehr mit den Fabrikarbeitern insbesondere und mit dem schlimmen Städtervolk überhaupt dürfte der gute Bub an seiner Seele leicht Schaden nehmen, meinte sie. Doch erwies sich diese ihre Besürchtung in der Folge als eine völlig unbegründete; wie sich ihr Sohn des Morgens früh mit des Mutters Segen begleitet nach der Shpsmühle begab, kam er des Abends auch pünktlich, eingezogen und gelassen wieder nach Hause, Tag für Tag, jahraus und ein; und blieb der fromme und bedürfnißlose Balz, der er von früher Jugend auf gewesen. Also war kein Seelennachtheil zu verspüren, dagegen bedeutende ökonomische Vortheile, nämlich die bei schlechter wie bei guter Witterung andauerude Beschäftigung, sowie die sehr bes

machtliche und regelmäßig zur Auszahlung gelangende Coh,

Sut, daß dem so war, denn Bater Balzens Gesundsbeitszustände verschlechterten sich ganz bedenklich, er siel zusiehends aus den Kleidern, sing an zu kränkeln, legte sich eines Tages, nach einer Erkältung, die er sich zugezogen, vom Fieberfrost geschüttelt zu Bett, um dasselbe lebend nicht mehr zu verlassen.

Man hatte den abseits auf dem Kirchwaldbühl wohnenden, stillen und harmlosen Mann, so lange derselbe am Leben gewesen, so wenig beachtet. Nun, da er todt war, sagte man sich allgemein im ganzen Pfarrdorfe: Schad' um den Alten, den werkhaften, hauslichen und friedfertigen, der zeitlebens keinem Kinde ein Leid zugefügt.

Bugleich wollte man wissen, daß auch die Balzin, sie, die ohnedies seit Jahren stark abgefallen, nun ebenfalls ernstehaft krank geworden. Diese Kunde war nur zu wahr. Nach Berfluß von kaum zwei Wochen öffnete sich auf dem ländlichen Kirchhose, neben der Ruhestätte des alten Balz, ein zweites Grab, dazu bestimmt, die entseelte Hülle derzenigen aufzuenehmen, die drei Jahrzehnte lang seine getreue und sorgliche Lebensgefährtin gewesen und sich nun mit ihm in dem Reiche wieder vereinigt hatte, in welchem es weder Schmerz noch Kümmernisse gibt und dem Seelenglück kein Ziel mehr gesetzt ist.

Und Balg der jüngere? Muth= und rathlos stand er, der verwaiste Jungknabe, vor dem schweren Verhängniß, das ihn betroffen. Um liebsten ware er seinen Eltern nach=

gefolgt ins Grab. Allein hiezu lag noch burchaus feine körperliche Veranlagung vor, stropte doch seine Hünengestalt von voller Kraft und Gesundheit. — Und waren seine Augen von den vielen Nachtwachen und vergoffenen Thränen auch ftark geröthet und feine Wangen bleicher geworben, und hatte er seit Tagen keine ordentliche Mahlzeit mehr zu genießen vermocht - nun, da er von der Mutter Begräbnig nach Saufe kam und sich mude und niedergeschlagen auf bas Hausbankchen sinken ließ, begann ihn nach einer Weile trübfeligen Hinbrutens auf einmal wieder ein ichnöder irdischer Hunger anzuwandeln. Und dieses Gefühl veranlaßte ihn, an sich und das Schicksal die hochwichtige Frage zu richten: Wer wird mir hinfür fochen, maschen und wirthschaften? Reine einzige nahe Anverwandte, welche im Falle ware, fich meiner dauernd anzunehmen. Und eine fremde Weibsperson in's Haus nehmen - nein, davon kann die Rebe nicht fein, vor einer solchen murbe ich große Schen empfinden; und außerdem - was murden die Leute dazu fagen!

Was denn beginnen? Das Heinwesen vermiethen, verkaufen und sich anderwärts, bei Verwandten oder Bekannten
verköstigen? Unmöglich! Sein Bater hatte das Häuschen
unter Mühen und Sorgen selbst erbaut und, wie er tausend
Mal mit Stolz und Freude erzählt, mit eigener Hand die
Obstbäume gepflanzt, die so prächtig gediehen waren und
dem Hause zu Schutz und Zierde, der Haushaltung zum
Nutzen gereichten. Und wie oft hatte Balz seine Mutter
sagen hören, das Heinwesen, wenn noch so bescheiden und
abgeschieden, sei dennoch das annuthigste des ganzen Dorfes,

fen der herrlichen Aussicht wegen in die weite, breite Thalsandschaft hinaus; dazu der prächtige Obsts und der hübsche Krautgarten, der fließende Brunnen vor dem Hause, unter dem Hollunderbaum, mit dem serrlich klaren kühlen Wässersein. Und war es nicht eines ihrer letzten Worte gewesen unter Todesschmerz und Keuchen: Das Heimwesen, Balz, trag' hübsch Sorg', ich bitt' dich! . . . Sie hatte auch noch eine andere Mahnung beigefügt, leise und gebrochen, welche ihren Sohn schrecklich verwirrte und tief erröthen machte: Heirathen, Balz, bald, bald! . . . Sie mußte irre geredet haben, ja gewiß! meinte Balz, denn wie sollte er — nein, an's Heirathen wagte er nicht einmal zu denken . .

Desto lebhafter begann sich, nach dieser trübseligen und auftrengenden Gedankenarbeit, der hunger wieder fühlbar zu machen. Möglich, daß sich in Reller ober Rüchekasten noch irgend welche Speiseresten vorfanden. Doch empfand Balg eine gemiffe an Furcht grenzende Schen, Die ftillen Räume zu erschließen und zu betreten, in welchen soeben der un= heimliche Gast Gevatter Tod geweilt und gewaltet hatte. Und wie er, den Hausschlüssel in der Hand, zogernd dastand, glaubte er aus etwelcher Entfernung ein Beräusch, nahenden menschlichen Schritten ähnlich, zu vernehmen. Und er täuschte sich keineswegs. Gine gebückte Frauengestalt kam, auf einen Stod geftütt, muhfam den Juffteg heraufgekrochen - seines feligen Baters Stiefschwester, die alte verwittwete Schuhmacherhanne. Was wollte die schwerhörige und gebrechliche Alte mit ihrem Besuche? Gie fagte es, nachdem fie fich achzend auf bas hausbanken niedergelaffen und ein

wenig frischen Athem geschöpft: sie war gekommen, ihrem "Better" Balg ihre schwachen, häuslichen Dienste angtragen, bis jemand Anderer fame, ruftiger und geschickter benn fie. - Die gute arme Alte! An fie hatte Balg schon gar nicht gedacht. Um so mehr freute ihn ihr schlichtes herzliches Unerbieten - ach ja, ihm mar es schon recht, wenn fie ihm einige Zeit Aushilfe leiften wollte. Er führte fie in das Saus - ichau, auch die eingeschlossene Saustage tam, um ihn mit freundlichem zutraulichem Miau zu begrüßen; es famen die Sühner vom nahen Waldsaume her, um sich ihr Futter zu erbitten und sodann in ihren Berschlag zu schlüpfen. Das Alles muthete Balg jo troftreich an, desgleich das be= gonnene Walten der Tante Sanne, welche nach geschäftiger Frauenart in Ruche und Reller gleich ordentlich Bescheid wußte und in kurzer Frist eine bescheidene Mahlzeit bereit hatte, welche, vom hunger gewurzt, unserm Jungknaben trefflich mundete.

Die Folge davon war, daß er schon des solgenden Morgens sich nach der Stadt in die Ghpsmühle begab, um seine lange unterbrochene Arbeit wieder aufzunehmen, die beste Art, sein durch die beiden Trauerfälle hervorgerusenes großes Herzeleid einigermaßen vergessen zu machen.

Des Abends bedeutete die Hanne: Geld, Balz — hast Du noch Geld? Es sollten Kaffee, Salz und Brot geholt werden. Balz fratte sich verlegen hinter den Ohren. Um die Geldsachen hatte er sich niemals gekümmert. Das war stets seiner Eltern, zumal der Mutter Sorge gewesen. Nun aber erinnerte er sich, daß just die Mutter kurz vor ihrem

Tode ihm ein Schlüffelden übergeben; er suchte basfelbe aus der Wamstasche hervor, probirte es an Riften und Raften; wirklich an das Wandtröglein in der Hinterkammer paßte es portrefflich; und in dem Behältnig, neben einigen Gadlein auserlesenem Dörrobst, stand eine hölzerne Trube, enthaltend einen vergilbten Brautfrang, ein filbernes Reifchen, ein alter= thumliches Medaillon, wie folche von den Weibsleuten gu frühern Zeiten, bei firchenfestlichen Unläffen an einem Sals= fetteben getragen murben; ein Bundel wohlgeordneter Bins= Daneben ein Blechschüsselchen, bis zur Sälfte mit harten Thalern und Scheidemunge angefüllt - ber Baarichat der lieben Eltern, den fie fich gleichsam am Munde abgespart hatten! Balg magte aus lauter heiliger Schen bas Geld, besgleichen bie Reliquien, Zeugen ber gludlichen Maddenjahre und bes Brautstandes seiner seligen Mutter, taum zu berühren. Doch fam ihm gleich eine Mittheilung, welche die Todtfranke eines Tages an ihn gerichtet, in den Sinn: bas Rapital an Dottor Beig in ber Stadt ift auf Martini zinsfällig . . . In der Truhe Geld, Balg! . . . Also auch hiefür, hatte fie, die Allforgende, vorgeforgt.

\* \*

Mehrmals war Tante Hanne in Balz gedrungen, er möchte, statt ihrer, der alten gebrechlichen, sich nach einer jüngern und frästigern Haushälterin umsehen; was jedesmal zur Folge hatte, daß Balz sie bat, sie möge sich noch eine Weile gedulden, und zugleich versprach, er werde sich die Sache überlegen und gelegentlich nach einer geeigneten Person Umschau halten; das sagte er aber nur, um die Hanne hin-

zuhalten, denn er, der Genügsame, war mit ihren Diensten gar wohl zufrieden und dachte auch gar nicht daran, sie durch ein Dienstmädchen zu ersetzen; ja schon der bloße Gesdanke, daß er früher oder später dennoch in die Nothwendigsteit versetzt werden könne, sich ein Mädchen zu halten, ersschreckte ihn nicht wenig.

Solchermaßen schwanden die angenehm sömmerlichen und herbstlichen Tage und brach der Winter an mit seinen Stürmen und Rauheiten, unter welchen die alte Hanne viel zu seiden hatte; gab es doch Tage, da sie des Gliedschmerzes wegen ihr Lager kaum verlassen konnte und selbst der fremden Pflege bedurfte, und Balz genöthigt war, sich, nachdem er den Osen warm geheizt, die Morgens und Abendsuppe selbst zu bereiten, gut oder schlecht, wie sie eben aussiel; und sich nun doch Vorwürse darüber zu machen begann, daß er die gute arme Tante so lange hingehalten, und sich je länger desto weniger entschließen konnte, ihren Vitten nach Entlassung aus dem Dienste zu willsahren; denn was hätte sie, die alleinstehende und vermögenslose kränkliche Frau, ohne irgend jemandes Beistand nun ansangen sollen?

Da trat unversehens ein Ereigniß ein, das in seinen persönlichen und häuslichen Berhältnissen eine ganz bedeutende Aenderung herbeiführen sollte.

Als er nämlich eines Sonnabends aus der Fabrif nach Hause zurückfehrte, staunte er nicht wenig, von der Stube her die laute, heisere Stimme der Hanne zu vernehmen und zwar im Gespräche mit einer Mannsperson begriffen, welche

sich offenbar große Mühe gab, um der tauben Alten sich verständlich zu machen.

Wer war der Gast? Der Nachtwächter, soust auch Webermicheli genannt. Was wollte das Männchen mit fei= nem Besuche? Auch das follte Balg ehestens erfahren: Der Micheli war Tags zuvor vom Storch mit einem Kinde, dem elften, beschenkt worden und der glückliche Bater nun gekommen, um unsern Jungknaben zu Gevatter zu bitten. Du wirst nämlich wiffen, Balg, daß Deine Großmutter und mein Großätti nahe Geschwisterkinder gewesen, und da es von jeher Gebrauch mar, daß man sich bei solchen Gelegen= heiten zuerst nach den Betterleuten umsieht, stand es bei mir schon längst beschlossen, diesmal meine Schritte auf ben Rirch= waldbühl zu lenken. So ungefähr lautete die Ansprache des fnirpsigen, rothnasigen Männchens, bas fich bem riefigen Balg als "ziemlich nahen" Better vorstellte und, da jener eine Weile verdutt und unentichloffen auf den Fußboden hinstarrte, die ungeduldige, verdroffene Bemerkung hinzufügte: Run, wenn's Dir nicht lieb sein sollt', das Gevatterwesen - fag's nur gleich heraus, damit ich weiß, woran ich bin! Worauf Balz erröthend stammelte: Mir ift es ichon lieb . . . das heißt, - ich bin halt noch nie Pathe gewesen, fenne die Gebräuch nicht . . .

Ah, ist's nur das? lachte das Männchen ermuthigend. Nun, die Helfmutter wird Dir's schon weisen, was dabei zu thun hast!

Balg hatte gerne vernommen, wer als "hubiche Gotte" (Pathin) ihm zur Seite stehen werde; icheute fich aber, bie Frage zu thun. Da war es jedoch der "Gevattermeister" selbst, der auf den Gegenstand zu sprechen fam mit der Ersöffnung: Nun ist's an Dir, Balz, die Gotte zu bestimmen, wie gebräuchlich bei den Jungknaben.

Darob der also Befragte in nicht geringe Berwirrung gerieth. Um liebsten wäre er mit der alten Hanne, der einzigen Frauensperson, mit welcher er seit der Mutter Tod in bekanntschaftlichem Berhältnisse stand, zu Gevatter gezgangen. Doch ging das nicht wohl an, schon aus dem einsfachen Grunde nicht, da die Hanne seit einigen Tagen der Gliedschmerzen wegen sich kaum auf den Beinen zu halten vermochte, geschweige denn im Stande gewesen wäre, den Gang nach der Kirche und in's Nachtwächterhäuschen hinauf zu thun.

Run? drängte der Dorfwächter.

Endlich platte Balz mit der Erklärung heraus: Mir soll's gleich sein, wählt Ihr selbst!

Gut, wenn dem so ist, so will ich Dir gleich gestehen, daß wir, nämlich meine Frau und ich, uns für diesen Fall bereits ein Mädchen in's Aug' gesaßt haben: des Zimmers wendels Helenchen . . . Was sagt dazu, Balz?

Was sollte er dazu sagen? Er erinnerte sich, mit Zimmerwendels kleinem Helenchen in die Schule gegangen zu sein. Seitdem hatte er das Mädchen völlig aus den Augen verloren, desselben nimmer gedacht. Stand doch sein Elternhäuschen so entsernt vom Dorse, und hatte er selbst so still und eingezogen gelebt und außer den Fabrikmitarbeitern blos mit Vater und Mutter verkehrt. Mir ist sie schon recht, die Gotte, lautete sein Bescheid. Das heißt — Er war im Begriffe beizufügen: das heißt, wenn das Mädchen nicht etwa ein boshaft necksisches ist. Doch schluckte er den Vorbehalt rechtzeitig hinunter und mit dem Versprechen: Also Morgens halb ein Uhr — ich werd' mich zu guter Zeit einsinden, verabschiedete er den "Vetter".

Und erst als dieser fort war, zu weit, als daß er ihn hätte zurückrusen können, kam Balz die Frage in den Sinn, die er noch zu stellen vergessen: Wo mich morgens einssinden?

Die Hanne, welcher er nicht ohne Mühe von dem ihm Bevorstehenden Kenntniß gab, wußte Bescheid: In's Haus der Gotte mußt Dich allererst begeben und sie dort abholen, so ist's Gebrauch.

Und Balz versügte sich nach der Pathin Haus. Zwar bei jeglichem zaghaften Schritt, den er nach dem Ziele hin that, wollte es ihn fast gerenen, die Zusage ertheilt zu haben, und lieber wäre ihm der gewohnte Gang in die Gypsmühle, das Tragen der schwersten Steinlasten gewesen. Doch heute war ja Sonntag und das Wort war nun einmal gegeben, das ohne zwingende Veranlassung nicht mehr zurückgenommen werden durfte.

Er hatte sich in seinen schönsten Staat geworfen: den dunkelblauen Tuchkittel, an welchem die blanken Messingsknöpfe im winterlichen Mittagssonnenschein hell erglänzten, die Plüschweste, die dunkeln halbwollenen Beinkleider, den breiträndigen Wollhut, den ihn die selige Mutter auf des

Vaters Begräbniß hin hatte kaufen lassen. Ein Umstand aber genirte ihn nicht wenig; auf seinen täglichen Gängen nach der Fabrik war er es stets gewohnt, in der einen Hand das verschlossene Blechkesseichen, welches seine Mittagsmahlzeiten enthielt, in der andern den Schlehdornstock oder den Regenschirm zu tragen. Darum sielen ihm heute, auf dem Gang in's Dorf, unter den Augen der ihm neugierig nachblickenden Leute, die leeren Hände so unbequem, er wußte nichts damit anzusangen. Bei dem Beckträmer kauste er sich eine Cigarre; das war ein guter Einfall, denn war's auch nur ein winziger Gegenstand, er fühlte doch etwas zwischen den Fingern. Auch war des Wendels Haus bald erreicht und der Empfang, der seiner harrte, ein überaus freundlicher, sowohl seitens der Alten, als der hübschen Gotte selbst.

In der letzteren vermochte Balz die ehemalige Schulsgefährtin kaum mehr zu erkennen. Aus dem sehr unanssehnlichen jungen Mädchen war ja, nach ländlichen Begriffen, eine allerschönste Jungfrau erblüht, und was ihr an Höhe des Buchses abging — sie war wirklich nur klein geblieben — das wurde reichlich durch überaus rundliche Formen ersett. Seine Augen ruhten mit sichtlichem Wohlgefallen auf den drallen weißen Armen, dem vollen hübschen Nacken, dem rosigen Doppelkinn, den blühenden Wangen mit dem Schalksgrüblein drin, den braunen, schalkhaft blitzenden Augen, dem sem sippigen, krausen Blondhaar, das des Zwanges der an ihm geübten Flechtkunst zu spotten schien — eine wirklich hübsche Pathin; und dazu eine sehr bewegliche, rührige. Im

Nu hatte fie ihren But vollendet und fich für den Tauf= gang in Bereitschaft gesett. Auch ichenkte fie bem "Götte" ein Gläschen Wachholder ein, damit er fich "auf die Strapat bin ein Biffel ftarke". Dann meinte fie, nachdem fie einen ichmefterlich forgenden Blid auf Balgens Angug geworfen: "Gemiß hat Dir die Sanne das Halstuch gefnüpft, gelt? Laff' mich's mal anders knoten! Dazu mußt Du Dich aber ordentlich zu mir herunterbeugen, Balg! Dber foll ich etwa auf einen Stuhl 'naufsteigen?" Gie lachte fo treubergig munter; und als ihre weichen Fingerchen an Balgens Hals herumhantirten, kigelte es ihn so seltsam wohlig, so daß er selbst sich des hellen Auflachens nicht zu erwehren vermochte. Damit mar benn auch zwischen ben beiden jungen Bathenleuten gleich ein ungezwungener vertraulicher Ton ein= geleitet; Balgens Furcht vor dem hübschen Mädchen mar bereits vollständig verschwunden, hochaufgerichtet und mit feder Miene ichritt er neben ihr ber, gagaus, nach bem Nachtwächterhäuschen hin, um daselbst den "jungen Beiden", nämlich ben Täufling in Empfang zu nehmen. War bas ein drolliges, wingig fleines Ding! Go dauchte es wenigstens unsern Balg, der noch nie zuvor ein frischgebornes Rind gesehen hatte. Der Gang nach der Kirche, sowie der Taufakt selbst vollzogen sich ohne besonderes Borkommnig.

Der hübsche Götte benahm sich dabei eben so tapfer als fromm; blos, als die Helsmutter ihm den in das Tauffissen gebetteten jungen Christen in die Arme gab, damit er sich mit demselben zum Choraltare hinbegebe, um dort ein Beilschen zu beten, überkam ihn ein augenscheinliches Bangen, und

als gar noch das Kind laut zu schreien begann, da wandte sich Balz angsthaften, fragenden Blickes nach der Hebannne und der "Gotte" um; diese Beiden aber lächelten gar spaß= haft und bedeuteten ihm durch ein verneinendes, beruhigendes Kopfschütteln, das habe nichts zu bedeuten, das Schreien.

Hate sich der eigentliche Tausatt so glücklich vollzogen — vor dem nun folgenden Gang in's Wirthshaus bangte Balz schon weit weniger. Auch ließ er sich einen Brabantersthaler gar nicht reuen, schob der hübschen Gotte ein mächtig Stück Kuchen auf den Teller, schenkte ihr fleißig ein, stieß mit dem Glase immer kühner an und lauschte mit offensbarem, großem Ergößen den muntern Reden, mit welchen die beiden Frauen ihn unterhielten, gab sogar auf die scherzshaften Reckereien betreffend sein Junggesellenleben herzhaften, scherzhaften Bescheid, so daß die Stunden verrannen, er wußte nicht wie; und hätten das Schreien des Täuslings und die Pathin selbst nicht zum Ausbruche gemahnt, ihn selbst hätte es am Wirthstische, in dieser überaus angenehmen Gesellschaft noch lange gelitten.

Doch im Häuschen des Dorswächters — welch ein selts samer, unanmuthiger Empfang wartete ihrer: Der glückliche Bater, arg betrunken, fluchend und scheltend, die Kinder aus Angst vor seinen Drohungen laut heulend, die Wöchnerin jammernd, von Krämpfen befallen.

Die Helfmutter hatte vorderhand genug mit dem schreienden Täusling zu schaffen, Balz schaute ganz verlegen und rathlos drein. Anders jedoch Helenchen, die hübsche Pathin; keck stellte sie sich vor den tobenden Nachtwächter hin und Jorn und Berachtung in den Bliden: "Haft Du noch Funkchen Verstand und Gefühl im Leib, Michel, daß in solchem Tag und angesichts Deiner armen Frau Dich sor Lerinken und dermaßen toben kannst? Schäm' Dich vor Teinen eigenen Kindern, vor uns!"

Das wirkte. Beschämt schlich ber also Apostrophirte sich von dannen, um nach einer Weile wieder zu kommen, gangstich verändert, die Artigkeit und Freundlichkeit selbst.

Balz aber dachte, sich das Mädchen wohlgefällig bestrachtend: Die hat mal Kurasch, pog Blig!

Darauf legte Helenchen Hut und Tüllschürzchen ab, band sich eine Küchenschürze um, begab sich selbst, von dem ältesten Mädchen begleitet, in die Küche hinaus, um für die Wöchenerin ein stärkendes Milchsüppchen nebst Kamillenthee zu bereiten. Und als sie ihr beides gereicht, machte sie sich mit den jüngern Kindern zu schaffen, half sie entkleiden und zu Bette schaffen, räumte den Tisch ab, ergriff sogar den Kehrbesen, um die Beckenscheren, die stummen Zeugen der Tobsucht des Hausherrn-Gevattermeisters, aus der Stube zu entfernen.

"Die weiß sich 'mal zu behelfen, hat Schick in allen Dingen!" dachte Balz, ihr geschäftiges Treiben wohlgefälligen, schmunzelnden Blickes verfolgend.

Und als er, nachdem das übliche klingende Taufgeschenk der Wöchnerin übergeben worden, die hübsche Pathin nach Hause geleitete — am nächtlichen Himmel glänzte der Mond und übergoß die winterliche Landschaft mit seinem sansten träumerischen Schimmer, die Sternlein ohne Zahl funkelten

und flimmerten so traulich geheimnisvoll hernieder — da faßte sich Balz ein Herz und sprach, des Mädchens weiches Vatschhändchen pressend: "Helenchen, Du gefällst mir donnerssgut. Wollte gern, Du kämst auch in mein Häuschen, um daselbst aufzuräumen und Ordnung zu halten . . ."

"Du hast ja die Hanne — aber gud, Balz, Du zer= drückst mir ja die Finger, hihihi!"

Er aber suhr ernsthaft und eifrig fort: "Die Hanne — ach, die arme Alte kann ja sich selbst nicht mehr pflegen, und ich muß in allen Dingen Fünse grad sein lassen. Seit Jahr und Tag sind die Stuben nicht gesegt und keine ordentsliche Wäsche mehr gehalten worden, vom Gärtchen gar nicht zu reden, das gänzlich verwildert, von Küche und Keller... Und da dacht' ich soeben, wenn Du, Helenchen, bei mir ein wenig nachsehen wolltest — ich könnt' Dir's nicht danken..."

Sie aber entgegnete rasch: "Zur Aushilf? Als Dienst= mädchen, ich, zu dem Junggesellen in's Haus geben? Nein, Balz, das darf nicht sein, schon der Leute wegen nicht, ihren bösen Mäulern!"

"Auf welche Weis' denn, Lenchen? Nun so red' denn, Lenchen?" frug er eindringlich.

Die Antwort lautete: "Nimm Dir eine Frau, Balz, eine arbeitsame, reinliche; damit wird Dir in Allem gesholfen sein.

"Eine Frau?" stotterte er.

Eine Frau — daran hatte er noch nie gedacht. Eine Frau — das kam ihm auf einmal so spaßhaft wundersam vor.

Tine Frau," sagte er endlich ganz laut, "ja ja, das vielleicht das Best'! Allein wo eine hernehmen, die ebenfalls nehmen mag, nämlich so eine, wie Du sie eben beschrieben, eine schaffrige und reinliche? Und dazu twe bildhübsche seine, wie meine heutige Gotte?" platte er auflachend heraus.

Damit waren sie vor der Pathin, nämlich des Zimmer= zendels Haus angekommen. Doch im Begriffe, einzutreten, blieb Balz plötlich stehen, hielt das Mädchen mit kühner tarter Hand zurück und sprach mit flüsternder bewegter Timme: "Helenchen, willst Du mein Frauchen werden?"

Er wollte noch beifügen: "Schau, Du sollst es gut haben bei mir, ich will Dir ein frommer, sorgsamer Mann sein"... Allein er brachte es schon nicht mehr heraus vor lauter Aufregung und auß Furcht, er möchte sich durch fernere ungeschickte Worte das Spiel verderben. Mit ansgehaltenem Athem harrte er ihres Bescheides. Derselbe sautete ziemlich ausweichend: "Diese Anfrage, Balz, an diesem unpassenden Ort ... Komm doch herein, Balz, in die Stube — schau, meine Eltern sind noch wach."

Ach ja, der Ort für eine derartige Anfrage mochte wohl sehr unpassend gewählt gewesen sein, so mußte Balz sich selbst gestehen. Allein die stürmische Regung seines so plözlich verliebten Herzens! Auch hatte er in Liebes= und Heiraths= sachen noch so blutwenig Erfahrungen gemacht, kannte durch= aus nicht die Gebräuche in solchen Dingen!

Willig folgte er der wegweisenden Hand Helenchens, welche ihn über die hohe Hausthürschwelle und durch den

dunkeln Hausgang in die erleuchtete Wohnstube führte. Dort, auf dem runden Tannentische, standen schon die beiden geblümten Kasseetassen, die frischgebackenen Butterwecken, auf einem Blatt Löschpapier lag der Zucker in groben, ersprießelichen Stücken. Dazu die freundlichen Worte der beiden Alten, die ihn zum Essen und Trinken nöthigten, und dann auch der harten Verluste erwähnten, die Balz durch den Hinsche seiner braven Eltern erlitten hatte und namentlich der großen Lücke, welche der Tod der Mutter in seinem Haushalte nothwendig gerissen haben mußte.

Und als der Kaffee genossen war und Helenchen dem Pathen auch noch ein Gläschen Wachholder aufgenöthigt, sagte sie ohne weitere Einleitung und mit herzgewinnendem Lächeln: "Nun, Balz, wenn's Dir wirklicher christlicher Ernst ist mit dem, was Du vorhin, beim Nachhausegehen sagtest . . ."

Ach ja, daran hatte er eben wieder gedacht und just davon sprechen wollen, wie so gar lieb er sie gewonnen. Und nun, da sie selbst ihm ermuthigend entgegenkam, zögerte er nicht mehr länger, sich mit der Erklärung an ihre Eltern zu wenden:

"Ich möchte Euer Helenchen zur Frau — das heißt, wenn Ihr nichts dagegen habt, und ich ihr selbst nicht zu gering bin."

Fetzt endlich war es heraus. Und Helenchen sprach ohne Zögern ihr freundlich "Ja" aus und bat ihn, er möchte sich zu ihr herabbeugen, damit sie ihm den Verlobungskuß geben könne. Und er wollte sie gar nicht mehr fahren lassen,

das Küffen schmeckte ihm so herrlich gut, er hüpfte, das Mädchen an die Brust gedrückt, ganz närrisch, so daß der alte Bendel ernsthaft befürchtete, der lange wonnetrunkene zukünftige Schwiegersohn möchte sich an dem niedrigen Stubensgebälke noch den Kopf wund stoßen.

Und als er zu später Rachtstunde nach Sause ging, da hätte er ben im Mondlicht erglänzenden Rirchthurm umarmen und es zu den Sternen aufjubeln mögen: "Ich be= fomm' ein Frauchen, das allerhübschefte auf Erden, juchhei!" Und in lautem Gelbstgespräch fuhr er fort: "Gi, wie wird die Sanne aufhorchen, wenn ich sie ihr bekannt geb', die frohe Botichaft! . . . Die arme Sanne, die foll, wenn fie's wünscht, bei uns bleiben durfen, ei ja gewiß, mein Belenchen wird sie gut pflegen, hat mir's gleich zugesagt . . . Und mein Säuschen foll frisch geweißt und der Ofen und Rochherd ausgestrichen und ein neuer steinerner Auftritt vor die Hausthürschwelle gesetzt werden, damit meines Liebchens Beinchen nicht daran strauchelt, sondern bequem darüber wegftreichen fann, wie es icon meine Mutter gewünscht hat. Die gute Mutter - ach, wenn sie's nur feben konnt', wie rasch ihr letter, mir erst jett recht verständlicher Wunsch sich erfüllt hat, wie würd' sie sich freuen über die glückliche Wahl!

So glüdlich hatte er sein Herz noch nie gefühlt, selbst nicht damals, als er, den goldberanderten Konfirmandenhelg in der Hand, frohlodend nach Hause eilte.

Es überkam ihn, von dem ungewohnten Genuß von Wein und Liebe, eine ausgelaffene freudige und zugleich un=

gewohnte, tapfere und herausfordernde Stimmung. Denn als am Ende des Dorfes, beim sog. Stapsel, aus dem Dunkel des Obstgartens eine schwarze Gestalt auf ihn sosgegangen kam, rief er, die geballten Fäuste drohend ershebend und die Rockärmel zurückstreisend: Ja, konnn' Du nur 'ran, Bursch' sollst's erfahren, wer ich bin!" — Allein es war kein eisersüchtiger und raussusstress Kiltbube, sondern blos des Rappenbauers blinder Gaul, der auf irgend eine Weise aus dem Stall hatte kommen können und nun traurig herumstolperte. Balz, sobald er den Umstand erkannt, weckte den Rappenbauer auf; und beim Weggehen, nach dem Gutnachtgruße, konnte er in der Freude seines Herzens sich nicht enthalten, geheinnißvoll beizusügen: "Noch ein Wort, Stoffel! Ihr werdet bald etwas von wir hören, darob Ihr und Alle staunen werdet!"

"Wie?" rief der einfältige Bauer erschrocken, "Du wirst doch nicht was Böses und Ungeschicktes anstellen wollen? . . . "

"Was Böses? Was fällt Euch ein, Stoffel, hahaha! Rathet lieber 'was Gutes und Lustiges: Heirathen werd' ich, Stoffel, schon zu Ostern!"

Und zu Oftern murde wirklich die Hochzeit gehalten.

Dieses Ereigniß gab unter den Leuten viel zu schwatzen. Und während die Ginen meinten: "Wie das flinke, hübsche und lebensfrohe Helenchen an dem großen, blöden Laffen nur Gefallen finden konnte!" sprachen die Andern: "Der Balz ist gar kein Laffe, sondern ein stiller, braver und arbeitsamer Bursch', wie sie alle sein sollten im Dorf!

Dazu das hübsche Heimwesen, keine Hausgenossen, die einer jungen eingeheiratheten Frau das Leben sauer machen, Balzens guter täglicher Verdienst — kurz und gut, eine gute Parthie, die mancher fürnehmeren weit vorzuziehen ist. Und man wird sehen, das Helenchen wird's recht gut treffen und die Beiden werden glücklich mit einander ausstommen."

\$ ## ##

Sie kamen wirklich recht glücklich mit einander aus, Balz und Lenchen.

Sie schienen so recht für einander geschaffen zu sein; was dem einen, männlichen Theil mangelte, nämlich die persönliche Enkschlossenheit — der schönere und zartere Theil besaß diese Eigenschaften in hinreichendem Maße, um von sich aus das Schifflein des Hauswesens zu führen mit Takt und Geschiek.

Wie vorauszusehen war und der Volksmund sich auszudrücken flegt, hatte in Balzens Hauswesen die Frau die Hosen an, und der Mann ließ sich ja das süße Joch willig gefallen.

Einmal freilich empfand Balz Luft, von dieser Leitung seiner Willensordnung sich frei zu machen. Lene hatte Miß-fallen an dem Bollbarte genommen, der, ihrer Meinung nach, das sonst gar nicht häßliche Gesicht Balzens verunstaltete. Der geplagte Balz suchte endlich nach langem Sträuben aus einem Kasten das Rasirmesser seines seligen Baters hervor, seifte, wie er es vor Zeiten gesehen hatte,

Wangen und Kinn tüchtig ein und begann mit dem Messer tüchtig zu schaben.

Ob nun das Instrument stumps oder seine Hand zu ungeschickt oder beides zugleich der Fall war, genug, Balzsügte sich an Kinn und Wange Schnittwunde an Schnittwunde bei, vergoß Ströme Jungehemannblutes, so daß Lenchen selbst ihm erschrocken Einhalt gebot, ihn slehentslich darum bat. Die Folge davon war, daß Balz, um seine vielen Wundmale zu verbergen, bei heißer Sommerswitterung ein dickes Tuch um den Kopf geschlungen tragen mußte, als ob ihn ein heftiger Zahnschmerz plagte, bis die Spuren des verunglückten blutigen Enthaarungsversuches verschwunden und der grausam zerklüstete Bartwuchs wieder ein ordentliches Aussehen gewonnen hatte. Balz schwur, Zeit seines Lebens wohl zu der Bartscheere, niemals aber wieder zu dem ungeschickten Rasirmesser greifen zu wollen.

Den zweiten Aerger sollte Lenchen selbst empfinden. Das war eines Sonntagsnachmittags, als die beiden jungen Che-leutchen beisammen am Stubentische saßen, vor sich die Truhe, in welcher Balzens Eltern die Zinsquittungen und andere Papiere ausbewahrt hatten; daneben das Blechschüsselchen mit der Hauskasse. Letztere war infolge der Hochzeits- und ansderer Hausverschönerungs- und Anschaffungskoften ziemlich zusammengeschmolzen.

"Also," fragt Fran Lenchen, "der Kapitalzins an Doktor Beiß beträgt sechs Brabanter, gelt, Balz?"

"Ja, Schatz, sechse!"

"Fällig auf Michaeli?" — "Ja, ein Tag vor Michaeli."

"Gut, dafür wäre gesorgt. Und wenn weiters keine Zinse mehr zu zahlen sind — wie? Du sagtest ja — weißt noch dazumal, bei des Wächters Kindstaufe? — daß sonst kein Posten mehr auf dem Häuschen hafte . . ."

Balz fratte sich verlegen in den Haaren und entgegnete nach einigem Räuspern: "Ja, ich meinte so, und auch meine Mutter hat es so gesagt. Da rief mich aber, wie ich einige Tage nach der Mutter Begrähniß von der Kirche heimging, der Krummbauer zu sich in's Haus und sagte — schau, Helenchen, es war mir, als er mir das sagte, als kriegt' ich von mächtiger Hand eine Watsche hinter die Ohren . . . Also sagte er, der Krummbauer: "Es wird Dir bekannt sein, Balz, daß Dein Vater mir noch ein Kapitälchen schuldete?"

"Nicht daß ich wüßte!" würgte ich hervor.

"Ja doch, Balz, gewiß ist es so, Balz!" versicherte er. "Hundertfünfzig Gulben sind's, schon von Deinem Groß= ätti her."

Ich sagte: "Ich meinte, bas ware schon längst bezahlt. Habe nämlich meine Eltern — es sind schon mehrere Jahre ber — barüber reben hören, wie sie nun auch biese Schuld an ben Krummbauer ab seien."

"Ich lief auch spornstreichs nach Haus und kramte in den Papieren herum — schau, Lenchen, dieses ist's! — fand auch richtig den aushingegebenen Pfandbrief. Lief wieder zum Bauer zurück und rief, ihm das Papier unter die Nase haltend: "Da ist's quittirt und zerschnitten!" — Der aber meinte: "Freilich, freilich ist dieser Posten heimbezahlt, das

andere aber geht hier die Handschrift an, schon von deinem Großätti her, und vom Altschulmeister bezeugt. Mich wunsdert nur, daß Deine Alten Dir nichts davon gesagt haben. Und dann, suhr der Krummbauer fort — will ich Dich nicht drängen, Balz, bescheinige Du nur, daß es in meinem Recht steht, den Betrag zu fordern. Dein Name genügt mir. Du erklärst, daß Du neu Schuldner geworden."

"Und hast Du den Namen wirklich darunter gesett?"
"Was konnte ich benn wohl anders thun, Schatz?"

Worauf sie ärgerlich versetzte: "Da hast Du eine recht dumme Eselei begangen, Balz!"

Er glotzte sie mit offenem Munde an, saß da wie vernichtet. Da mochte sie wohl Mitleid mit ihm empfinden, denn sie sagte weit milber und freundlicher: "Ich will mit diesem quittirten Pfandbrief zu meinem Aetti gehen, gleich, gleich, und bei ihm Naths erholen."

Und nach Versluß von zwei Stunden — Balz dänchten sie zwei Ewigkeiten — kam Lenchen aus dem Dorse zurück, eiligen Schrittes und sliegenden Athems und rief schon von Weiten: "Nun hab' ich Bescheid!" "Welchen?"

"Sollst's gleich wissen, Balz! Der Krumme, Scheelsängige hat Dich elend betrogen — ein neuer Schelmensstreich zu den vielen andern, die der alte Wucherer wohl schon auf dem Gewissen hat. Das ist die Meinung meines ersahrenen Aetti und auch diesenige des Gemeindeammanns, zu dem wir hingingen und dem wir die Sach' erzählten. Erst, so meint der Amtmann, habe die Handschrift bestanden; drauf bei Deines Baters Erbsantritt habe der Krumme die

untersfändliche Versicherung verlangt, es aber heimtückisch unterlassen, das erste Instrument aushinzugeben. Und nun wollt' er an Dir Unwissenden den Schuldbrief nochmals geltend machen, und Du — halt' mir's nicht für ungut, Balz! — und Du bist einfältigerweis' 'neingeplumst, hast den verhängnisvollen Federzug gethan . . Nun, häng' deswegen nicht so sehr den Kopf, Balz! Wie der Ammann sagt, sei noch nicht Alles verloren, wir können die Sache vor Gericht bringen, schon deshalb, weil die Schuld längst verjährt sei, meint er."

"Und wir werden ihn wagen, den Prozeß!" fuhr Lenschen entschlossen fort. "Gleich morgens wird sich mein Aetti nach der Stadt begeben zu einem geschickten Assisten und je nach Bescheid sofort den Stier bei den Hörnern nehsmen, nämlich den Krummen vor Gericht laden lassen. . . D'rum wohlgemuth, Balz!" tröstete sie. "Hier in der Flasche ist noch ein Tröpfchen Birn, ich schent ihn Dir ein."

Er hatte diesmal einen bittern Beigeschmack, der gute Birnbranntwein, so däuchte Balz. Er schämte sich seiner Geschäftsunwissenheit und Unklugheit, durch welche er dem Haushalt Gefahr, seinem lieben Franchen Verdruß bereitet hatte.

Doch balb sollte ihm wieder Ermuthigung und Troft werden. Die Nachrichten, die sein Schwiegervater aus der Stadt brachte, sauteten nicht ungünstig. Der Unwalt hatte versprochen, die Sache gleich zur Hand zu nehmen und beim Gericht anhängig zu machen.

Und die Folge davon mar: Erst setzte sich ber Bauer

auf's hohe Roß, pochte auf seinen Schein, den von Balz unterzeichneten; allein nachdem ihm der Gerichtspräsident die Hölle ordentlich heiß gemacht, gab er plötzlich klein bei, suchte die Geschichte als einen Frrthum darzustellen, wie solches einem alten gedächtnißschwachen Manne wohl passiren könne.

Balz bekam den streitigen Schulbschein aushingegeben — wer fühlte sich glücklicher als Balz? Zugleich aber schwor er, hinfür keine rechtliche oder Geschäftssache mehr vorzunehmen, ohne zuvor seines klugen Weibchens Rath und Genehmigung eingeholt zu haben. Ja, er übergab Lenchen gleich die Schlüssel zu Kisten und Kasten und bat sie, nunmehr zu schalten und zu walten nach eigenem, weisen Gutdünken. Nachdem dies geschehen, fühlte er sich wieder wohl und frei, wie in jenen Tagen, da noch Bater und Mutter bei Leben waren und er selbst blos zu arbeiten und zu genießen brauchte, sorglos in den Tag hinein.

Jeden Werktagmorgen punkt sechs Uhr wanderte er, das seine Mittagsmahlzeit enthaltende Blechkesselchen an der Hand und das Stück Neunnhrbrot in der Tasche, nach der Stadt, zur Fabrikarbeit hin, um Abends acht Uhr wieder nach Hause zurückzukehren, ein zufriedenes, wohlgemuthes Lächeln um die bärtigen Lippen und, je alle vierzehn Tage mit einer Handvoll klingender Münze, die er in Frau Lenchens Schooß legte, damit sie darüber verfüge nach Bedürfniß oder weisem Ermessen. Dann, nachdem er die Abendsuppe genossen, horchte er, auf die lange Bank ausgestreckt, mit großem Beshagen dem Plappermäulchen seiner Frau, welches ihm die

häuslichen Ereignisse bes Tages erzählte, wie viel Milch die beiden Ziegen gegeben, wie viele Gier die Sühner ge= legt, wie viele sie an die Hausireringrit verkauft oder gegen Rüchenartifel umgetauscht u. f. w., was Alles er mit bei= fälligem Ricken beantwortete, bis die Müdigkeit seine Augenlider beschwerte, und er sich laut gahnend zu Bette begab, während Lene noch eine Beile am Spinnroden weilte oder mit der Stridnadel hantirte, bis der Schlaf auch fie gwang. fich an die Seite des laut schnarchenden Mannes zur Rube zu legen. Des Sonn= und Feiertags erfolgte erft ber Bang nach der Rirche, dann der fürzere oder längere Besuch bei Lendens Eltern, der Rudweg nach Saufe. Des Nachmittags wurden, bei schöner Jahreszeit, der Rraut= und Dbst= garten, sowie der Kartoffelader, Lenchens ausschließliches Arbeitsfeld, einer eingehenden Besichtigung unterworfen; oder aber bei schlechter Witterung die Zeit mit dem Lefen der Prattig oder des von Aetti Wendel geliehenen Wochenblätt= leins, feitens Balgens auch mit einem "Nuderli" zugebracht, um dann des Montagmorgens wohl ausgeruht das gewohnte Tagwerk wieder aufzunehmen.

Eines Märzmontagmorgens jedoch sah man Balz, statt in die Enpsmühle, eiligen, riesigen Schrittes sich nach dem Dorfe und zwar auf Untwegen nach einem Häuschen am "Rain" hindegeben, wohin schon manch ein jüngerer Chesmann Hilfe suchend sich begeben hatte. Die Helfsmutter Seilerin lächelte und sprach: "Ich komme gleich, Balz! Blos noch eine saubere Schürze umbinden und meinem Mann auf alle Fälle die Sachen bereit legen, damit er sich

das Mittagessen selbst bereiten kann . . . Sie vermochte dem vor ihr herschreitenden Balz kaum zu folgen und mahnte wiederholt: "Nur nicht so bange haben, es wird hoffentlich alles gut gehen, Balz!"

Man konnte besselben Tages auf dem "Bühl" noch mehr sehen: vorerst den Balz wieder aus dem Häuschen treten, sich mit gekreuzten Armen über den Gartenzaun lehnen, mit der rauhen Hand sich über die nassen Augen fahren, ja ihn laut schluchzen hören, vor lauter Angst und Mitseid mit seinem lieben, leidenden Frauchen; um dann auf den Auf der Hebamme sich in's Haus stürzen, wieder herauskommen, diesmal mit hochsreudigem, glücklichem Angesicht, mit dem Wasserimer nach dem Brunnen eilend, hernach in den Holzsichuppen, mit einem Armvoll Buchenscheiter nach der Küche sich begebend.

Und als er den Ziegen Heu aufsteckte und das Jungzicklein fröhlich an ihm aufsprang, sprach er, das muntere Thierchen liebkosend: "Ja, ja, drinnen in der Stube, auf dem Sprenkissen, regt sich auch 'was, ein herzig Tausendlieb — könnts nur auch schon springen, wie Du!"

Er wußte seiner Vaterfreude fast kein Ende. Auf dem Gang nach dem Pfarrhause schaute er erhobenen Hauptes in alle Häuser hinein und dachte stolz: "Ob sie's wohl wissen, daß der Storch bei mir eingekehrt?" Im Lindenwirthsehaus bestellte er zum Vorans ein Dutend Maß Wein, zum Nachhausetragen, für jung Mütterchen, für die Pathenleute, die Schwiegereltern, für die Helsmutter — wie gern hätte er auch der jungen Erdenbürgerin davon gegönnt, dem hers

zigen Schreihälschen. Dem Pfarrherrn, der bei der Anzeige um den, dem Kinde beizulegenden Namen fragte, gab Balz rasch entschlossen den Bescheid: "Helenchen, wie sein lieb Mütterchen, versteht sich!"

Doch als am Tauftage selbst sein Frauchen anders verfügte: "Schau, Balz, es schickt sich nicht anders, als daß das Mädchen den Namen der Gotte, ihr zu Ehren, bekommt, da meinte er, gleich einlenkend: "Ja, ja, mir schon recht, Christinchen oder Helenchen, es klingt beides gleich schön!"

Worauf die Helfmutter Seilerin schalkhaft lächelnd bemerkte: "Spart den Namen Helenchen nur auf, Ihr werdet ihn und andere mehr schon noch gebrauchen können. — Schad', wenn's nicht so käm', bei solch' jungen, friedlichen Eheleuten!"

# #

Die scherzhafte Weissagung der Seilerin sollte sich indeß nicht erwahren. Christinchen blieb sortdauernd des jungen Ehepaares auf dem Bühl einziges Kind.

Anfänglich war Frau Helenchen dieses Umstandes wohl zufrieden, fand sie sich doch dadurch in den Stand gesetzt, ohne Unterbruch und Hemmnisse ihren häuslichen und Felde arbeiten obliegen zu können. Auch kamen gar bald Zeiten, da sie dieses vollkräftigen Wirkens und Werkens vollauf vonnöthen hatte. Es traten nämlich Mißjahre ein; zu den Berheerungen, welche die Maikäfer und Engerlinge an den Baum= und Feldfrüchten anrichteten, gesellte sich auch noch ein arger Hagelschlag, der an den Obstbäumen gewaltigen

Schaben anrichtete und beren Ertragsfähigkeit auf Jahre hinaus hemmte. Und um das Mißgeschick voll zu machen, erkrankten auch noch Lenchens Ziegen an der Maul= und Klauenseuche, die eine, frischmelkige wurde trocken, die andere, die prächtige weiße "Muttigeiß", mußte sogar geschlachtet werden.

Da galt es, den Muth aufrecht und mit Balzens Verstienstbatzen gut Haus zu halten, sowie mit Geschick, Fleiß und Ausbauer dem Grund und Boden neue Erträgnisse abszuringen.

Helenchen hatte in ihren Mädchenjahren sich ab und zu mit bem Seidenwinden beschäftigt; was fie badurch verdiente, wurde ihr feitens ihrer Eltern zu eigenwilliger Berwendung, Spar= oder Butzweden überlaffen. Run griff fie abermals zu diesem Verdienstzweige, diesmal um ihrem Manne die Haushaltungse= und andere Rosten bestreiten zu helfen. All' Die Stunden, welche ihr die Saus- und Gartengeschäfte freiließen, faß fie an ihrem Spulrad und drehte emfig die Rurbel und knupfte achtsam die gerissenen Faden, zumeist bis in die späte Nacht hinein. Gie suchte aus ihrem Gedachtniffe bie vielen schönen Volkslieder hervor, die sie in ihren Mädchen= jahren zu eigenem Rurzweil und zum Ergöten Anderer gefungen; fie fang fie nun zu ihrer perfonlichen Ermunterung, um die sie befallende Schlaffucht zu verscheuchen. Und kehrte Balg Abends von seinem harten Tagwerk zurud, wie freute fich Lenchen, ihm die Menge gefüllter Seidenspulen vor= weisen zu können, mit bem Bebeuten: "Schau, Mannchen, auch ich habe nicht gefeiert, sondern ebenfalls einige Batlein verdient, um damit wenigstens die Milch und den Kaffee zu kaufen." Was ihr seitens ihres Mannes stets mit einem höchst zufriedenen Lächeln vergolten wurde.

Es werden, so lautete des tapfern Frauchens tröstliche Zuversicht, auch wieder bessere, fruchtbarere Zeiten kommen, wo wir uns dann nicht mehr so arg zu mühen brauchen.

Und diese ihre Hoffnung sollte in nicht zu ferner Zeit bestens in Ersüllung gehen. Die Engerlinge verschwanden, und als wollten Baum und Garten und Acker doppelt erssetzen, was sie die etlichen Jahre über versäumt hatten oder zu erbringen gehindert waren, brachten an Früchten und Gemüsen die wahren großen Lasten, verschenchten auf einsmal Kummer und Sorgen. Und die beiden muntern Zickslein, die Lenchen von ihren Eltern geschenkt bekommen — nun waren sie zu großen und ergiebigen Milchziegen heransgewachsen.

Indeß sollte die Freude über diese glückliche Wendung der Dinge nicht völlig ungetrübt bleiben. Lenchens Eltern starben, kurz nacheinander. Das Ereigniß war längst vorauszuschen, nun aber, da es eingetreten, erfüllte es nichtsbestoweniger die Herzen der beiden jungen Eheleute mit aufrichtigem Schmerz und tiefer Trauer; denn wo sollten sie sich vorkommenden Falls Rath und Trost und Beistand suchen?

Weder Balz noch Lenchen hatten je auf das kleine Erbe gerechnet, das ihnen von dieser Seite zufallen würde. Es wurde gleichwohl nicht ausgeschlagen, es reichte gerade hin, um damit den letzten Schuldbrief zu tilgen, der auf ihrem Bühlheimwesen laftete, eine Erleichterung, gar nicht gering anzuschlagen.

Nun, da Lenchen sich von den ökonomischen Kümmernissen befreit fühlte, kamen Momente, wo sie sich zu dem
kleinen Mädchen auch noch einen muntern Knaben wünschte.
Db auch Balz denselben geheimen Wunsch hegte, war nicht
leicht zu erfahren. Stillbescheidenen Charakters, mochte er
sich wenig oder gar nicht mit dynastischen Sorgen oder Plänen
beschäftigt haben, vielmehr hatte man allen Grund, anzunehmen, es genüge ihm zu seinem Herzensglücke vollkommen,
ein solch' nettes, gescheidtes und braves Weibchen, sowie wenigstens ein Kind zu besitzen, ein Kind —

Reden wir nun auch von dem Rinde.

Sie, klein Christinchen, war mit ihren blühenden Paußbacken, ihrem blondlockigen Kraußhaar und dem großen dunkeln Augenpaar wirklich ein allerliebstes Mädchen; und dazu
ein höchst munteres und besonders witziges und überauß gescheidtes, — das war nicht blos die Meinung Mutter Lenchens
und des Bater Balzenß, sondern auch diesenige all' der Leute,
welche bei irgendwelcher Beranlassung in's "Bühlhäußchen"
heraussamen. Mit zehn Monaten konnte die Kleine schon
"Mama" sagen, mit zwölsen "Papa" rusen, mit vierzehn
geläusig Alles pappeln; mit anderthalb Jahren lief es flink
umher gleich einer jungen Bachtel, kannte die Ramen der
beiden Ziegen, konnte ihr Meckern, sowie das Miauen der
Ratze und das Gackern der Hühner nachahmen, alles zum
großen Erstaunen und noch größeren Ergößen Mutter Helenchens, welche sie nicht genug herzen und küssen konnte.

Und machte sich klein Christinchen daran, auf die Bank kletternd, Bäterchens rauhen Vollbart zu zupfen, zu zausen, Balz konnte es nicht müde werden, ihr unbeweglich und mit geschlossenen Augen den Kopf hinzuhalten, die Berührung ihrer weichen krabbelnden Fingerlein that ihm so seltsam wohl. Auch ging kein Zahltag vorüber, an welchem er das erhaltene Trinkgeld nicht dazu benützte, sein liebes, herziges Mädchen mit einem kleinen Geschenke, bestehend in Raschoder Spielsachen zu erfreuen, während Lene in den Kiltsabendstunden es niemals unterließ, ihrem Gatten all' die klugen Einfälle und witzigen Ausdrücke haarklein zu erzählen, mit welchen Christinchen sie während des Tages überrascht und erfreut hatte.

Und erst als das junge Mädchen in die Schule eintrat, ermangelte Mutter Lene nicht, gleich des solgenden Sonntagabends, eine Flasche Süßrahm unter der Schürze, sich beim Schulmeister nach den Fähigkeiten und Fortschritten ihres Kindes zu erkundigen, und war durchaus nicht erstaunt, hierüber das schmeichelhafteste Zeugniß zu vernehmen. Ja ja, das hätte sie längst voraussagen können, daß ihre Kleine, wie an "Hübsche", so auch an Gescheidtheit von keiner ans dern Mitschülerin übertroffen werden würde.!

Und die kleinen Unarten, die bei der also Gehätschelten und Gefeierten nach und nach zu Tage traten, ach, die waren ja leicht zu übersehen! Auch würden sie sich, so hoffte Lenschen, mit der Zeit, mit dem Anbruch der Verstandesjahre schon verlieren. Wie sollte sie ihr Kind, ihr einziges und herzliebes, mit unnöthigen Zurechtweisungen oder gar Züchs

tigungen plagen und betrüben, zumal es im Grunde doch von sehr zartem Buchse und empfindsamer Gemüthsart war, mit den übrigen klotzigen Bauernkindern gar nicht zu versgleichen? So die Ansichten Mutter Lenchens. Und Balzstimmte ihr gerne bei, galt ihm doch, was sie sagte, so unstrüglich wie die Worte des Evangeliums.

Balzens Gattin war zu einer gar stattlichen Frau Lene, Christinchen aber, wie jene richtig vorausgesagt hatte, mit ihrem fünfzehnten Jahre schon zum schönsten, liebreizendsten Mädchen des Dorfes gediehen, der sich entfaltenden Rose vergleichbar, so blühend zart.

Auch hatte Frau Lene ichon längstens die Ansicht ge= wonnen, daß die ländliche Arbeit bei Wind und Sonnenschein den schönen Teint ihrer Tochter sehr beeinträchtigen würde und es überhaupt schade und höchst überflüssig wäre, fie zu folder anzuhalten, zumal fie, die Mutter Lene felbst, sich noch jung und ruftig genug fühle, um die gröbern Saus= und Feldarbeiten, wie sie es bislang gethan, auf eine Reihe von Jahren von sich aus zu bewältigen. Demgemäß wies sie, als Christinchen der Schule entwachsen war, ihr als Beschäftigung ben Seibenwindstuhl an; an ber glatten Rurbel und an dem feinen Gespinnste konnten die garten Sandchen feinen Schaben leiben. Betrug fich bas Mabchen fleifig, wurde es nach Gebühr belobt; war es lässig - nun, sagte Mutter Lene, sie ist noch jung, was kann man Anstrengendes von einem Kinde fordern? Mit der Zeit wird sich auch Die Liebe zur Arbeit und die gewünschte Beständigkeit ein= ftellen. "Meinst nicht auch fo, Balg?"

Uls ob Balz je eine von der ihrigen abweichende Mei= nung hätte hegen fönnen!

Schön Christinchen war, nebst andern natürlichen Bor-

"Gang mein Erbtheil!" fprach die Mutter ftolg. Und fie fand es daher gang am Plate, daß ihr Töchterchen bei fehr frühen Jahren schon im Kirchengesangchor Aufnahme fand, eine Bunft, die sonft nur den reichen Bauerntochtern Theil zu werden pflegte. Auch ließ sich Mutter Lene kein Geld reuen, um ihre nunmehrige Rrangeljungfer mit dem iconften haarfrangen und dem toftbarften Tullichurgen, so die Dorfmodiste auf Lager hatte, auszustatten; und lieber ließ fie, ihre eigene Garberobe betreffend, es noch eine fernere Beile beim Alten bewenden, als dag der Staat ihrer Tochter der Vollständigkeit entbehren follte. Und wenn auch einige Leute darüber spotteten - "es ift der blaffe Reid," meinte Lene, "ber aus ihnen spricht, der Neid darüber, das unser Christinden weit hubscher ift, als fie, die groben Bauerndirnen all' zusammen genommen. Lassen wir fie reden, es foll mich wenig rühren! . . . Horch, Balg, wie fie fingt, die mahre Engelstimm'! Wie schad', daß fie nicht in der Stadt geboren ift, da konnte sie's mit diesem ihrem Geschick' zu hohen Chren bringen — glaubst Du nicht auch, Balg?"

Ach, der gute Balz hatte mährend seines nun seit bald achtzehn Jahren gepflogenen, täglichen Besuches in der Stadt noch wenige musikalische Genüsse genossen; denn das Schausseln und hämmern der Ghps- und Cementsabrikarbeiter, das Poltern der Steineskampsmaschine, das Kreischen und

Rrächzen der Mahlmühle und das Knistern und Sausen der Grubenöfen konnte doch wohl nicht zu jenen gerechnet werden, höchstens etwa, je ben zweiten Sonnabend, das mohltonende Rlimpern der Silber= und Scheidemunge, mit mel= chem die Arbeiter abgelöhnt murden. Gleichwohl und da es feine Lene war, welche die Meinung ausgesprochen, unterließ er es auch diesmal nicht, mit dem Ropfe gläubig und beiftimmend zu niden. Und ichon Chriftinchen, welche die fie felbst betreffende Meugerung ihrer Mutter gehört haben mußte, fagte, aus der Nebenkammer tretend: "D ja, Müt= terchen, wegen der Stadt haft Du schon Recht! Schon einige Mal, da ich die Seide in die Fabrik trug, konnte ich von der Wartstube aus das herrlichste Musikspiel - des Seilers Martha fagte mir, es ware ein Rlavier - hören, somie den ebenso herrlichen, funftreichen Sang, bald die Mädchen-, bald die Bubenstimm', oft beide zugleich, oben im Berrenhaus. Und einmal, als die Magd auf der glatten Hausstiege ausgeglitten war und den Fuß verrenkt hatte, und man sie auf ihr Geschrei hinauftrug auf ihre Rammer, da konnt' ich im Borbeigehen auch einen Blick in die offene Herrenstube thun — ach Mütterchen, war das schön und prächtig! Schon auch im großen Blumen= und Schatten= garten hinter dem Haus, wo man oft durch's Fensterchen der Fergstube schöne Berren und fürnehme Madamen und geputte Rinder spazieren, spielen und andere Rurzweil trei= ben sehen kann. D ja, in der Stadt muß herrlich wohnen und das Leben sein, fast so schon, wie im himmel drinn'!" Zwar meinte die Mutter Lene, indem sie den Rahm ab

einem Becken Ziegenmilch schob und sich den Finger ableckte: "Nun, schön mag's schon sein, dieses Städterleben, und weit bequemer und genußreicher, denn das unstrige. Gleichwohl werden auch sie mitunter ihre Leiden und Verdrüßschen haben, denk' ich. Pflegte doch mein Aetti selig, der in seinen Wansderjahren ordentlich weit in der Welt herumgekommen war, oftmals zu sagen: "Wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten; und glaub' mir's, Kind," fügte er jedesmal bei, "da ist am besten wohnen, wo Fried' und Einfalt zu Hause sind und Genügsamkeit die Suppe würzt."

Christinchen dagegen dachte anders: "Wenn ich mir nur 'mal das Innere solch' eines Herrenhauses ordentlich anschauen dürft', die ganze herrliche Einrichtung!"

Ihr Bunsch sollte eher in Erfüllung gehen, als sie vermuthete. Denn als das nächste Mal die gezwirnte Seide zur Ablieferung gelangen sollte, sagte Mutter Lene: "Hier Christinchen, das Körbchen prächtiger Gartenerdbeeren, die nimmst Du mit nach der Stadt, für Deine Fabrisherrschaft, nebst Gruß von Deinen Eltern. Das wird gut Wetter machen und Dir vielleicht von Nutzen sein in der Fergstube, wer weiß!" Und diese ihre Voraussetzung erwahrte sich vollkommen. Christinchen durste ihr Geschenk persönlich in die "Herrenstube" hinaustragen. Madame Grundling fand die Veeren so herrlich süß und duftig, desgleichen die beiden Fräulein Töchter. Sogar der junge Herr Grundling sostete davon, und während man die Ueberbringerin zum Sizen einlud und mit einem Glas Wein nehst Kuchen bewirthete, wendete der Herrensohn keinen Blick von dem schönen

und sehr befangenen jungen Bauernmädchen, verschlang es, hinter seinen Lorgnongläsern hervor, förmlich mit den Augen.

Chriftinchen fam gang beglückt nach Saufe. Den gangen Abend konnte sie nicht mude werden, von den Berrlichkeiten zu erzählen, die sie im Sause des Fabritheren gesehen und erspäht, darunter gar seltsame und gewiß sehr tostbare Dinge, von deren Gebrauch sie nicht einmal die Ahnung hatte. Ja, im Traume noch beschäftigte sich ihre Phantasie mit dem Erlebten und Erschauten; sie selbst fah fich mit der schmieg= famen, raufchenden Städtertracht und dem bligenden Beschmeide angethan, wiederum in der glänzenden Berrschafts= stube, an reich bedeckter Tafel, inmitten von vornehmen, ältern und jungen Damen, welche ihr Muth zusprachen, sich vertraulich mit ihr unterhielten und fie gum Effen und Trinken nöthigten; auch der junge Herr war wieder zugegen, und wiederum fühlte fie seinen seltsamen, feurigen Blid auf sich haften, der sie so fehr verwirrte und ihr das Blut in die Wangen trieb . . .

Als sie das nächste Mal mit dem Seidenkord am Arm sich wieder nach der Stadt begab — spann sich das Geschäft wieder so kurz und geschäftsmäßig ab, wie früher, Niemand von der Herrschaft ließ sich in der Fergstube blicken. "Wie sollte man auch?" dachte Christinchen ein wenig verstimmt. "Wer sollte sich um das einfältige, arme Bauernsmächen sonderlich kümmern?" Sinzig der junge Fabritsherr that im Vorbeigehen, durch die geöffnete Thüre, einen raschen neugierigen Blick in die Fergstube hinein, um gleich wieder zu verschwinden. Und sobald Christinchen die von

ber Mutter aufgetragenen fleinen Ginfäufe in Spezereilaben gekauft - die Cementfabrik mar zu weit abgelegen, als daß fie ihrem Bater ohne bedeutenden Zeitverluft einen Befuch abstatten fonnte -, trat fie wieder ben Beimmeg an: und zwar schlug sie ben abfürzenden und zur schönen Jahres= zeit fehr angenehmen, durch Wief' und Wald führenden Fußsteig über ben "Förstel" ein. Die Matten hatten fich mit frischem, blumendurchwirftem Frühlingsgrun bekleidet, die Ririch= und Pflaumenbäume längs des Weges prangten in weißer, von Bien' und Käferlein naschhaft umschwirrter Bluthenpracht, in ihrem Gezweige und erft recht in bes "Förstels" Waldgebusche zwitscherten und sangen die Böglein wie toll por Luft. Und unfer Mädchen, mit dem Markt= forb am Urm lässig dahinmandelnd, fühlte sich von dem Beispiele ber befiederten Sanger angestedt, summte und fang fröhlich mit, Liedlein ohne Wahl, wie fie ihr just in Sinn famen, als fie auf einmal erichrochen verstummte. Denn da, wo der Fugsteig sich mit dem dunkeln Waldfahrmea freuzte, tauchte plötlich ein Mann vor ihr auf; ein modisch gekleideter Mann, ein junger, blaffer, feingekleideter Mann - der Sohn des Seidenfabritherrn? Ja, er mar's, fie erkannte ihn trot ihrem Schreck beim erften Blid; er mar's, mit der goldenen Brille am "Schnürchen", mit dem gligern= den Spazierstöcklein in der Hand, auf dem braunen Filg= hütchen den blübenden Schlehdornzweig, an der Seite den erstaunlich schlanken, langnasigen Windhund . . .

Christinchen grußte stumm und verwirrt und wollte vorüber eilen; doch der junge herr vertrat ihr den Beg

und sagte mit gar freundlich lächelnder Miene: "Nicht doch, mein schönes Kind, vor mir brauchen Sie nicht die Flucht zu ergreifen! Wer sollte sich erfrechen, einem solch' leibhaftigen Engel ein Leid anzuthun? Oder sollten Sie sich im Wald überhaupt fürchten? Dann soll es mein größtes Bergnügen sein, zu Ihrem Schutze Sie bis zum Ausgang zu begleiten."

Das junge Mädchen, dessen Berwirrung nun auf's Höchste gestiegen, wollte sprechen, die Begleitung höslich ablehnen, sand aber augenblicklich die gesuchten höslichen Worte nicht, um dieser Erklärung den geeigneten Ausdruck zu geben. Zubem war es ja der Sohn ihres Arbeitgebers — war es überhaupt klug und rathsam, sich ablehnend zu benehmen? Was würde Mütterchen dazu sagen?

Sie ließ sich also die vornehme Begleitung ohne fernern Widerstand gefallen. Doch die Worte, die der junge, schöne Herr an ihrer Seite sprach und flüsterte, so süß und schmeichelshaft sie auch klangen, das Mädchen verstand sie doch nur halb, es fühlte ein Sausen und Summen in den Ohren, im Gehirn, fühlte das seltsam aufgeregte, heftige Pochen ihres Herzens, die brennende Röthe ihre Wangen; besons ders beim Abschied am Waldrande, da seine weiche, warme Hand die ihrige, bebende, berührte und preste . . .

"Abe, mein schönes Kind!" hat er gesagt, "auf Wiesberseh'n!"

Nein, nein, sie wollte ihn unter solchen Umständen nicht wieder sehen. Erst jetzt, nachdem er sich von ihr entfernt, begann sie sich ordentlich vor ihm zu fürchten, beflügelte

ihre Schritte immer mehr und athmete erst wieder ruhiger auf, als sie von der Höhe des "Schushübele" herab ihr Elternhaus erblickte, das traute, birnbaumbeschattete, wilderebenbekränzte. Sie trocknete sich den Schweiß von der glühenden Stirne und überlegte zugleich: "Soll ich's der Mutter berichten, das Begegniß? Oder es sieber verschweisgen? Wird sie mich schelen?"

So ganzlich zu verschweigen vermochte sie den Vorfall doch nicht, dafür war ihres Herzens Erregung immer noch zu groß. Sie nußte wenigstens das Eine sagen: "Mutter, dent' Dir, auf dem Heimweg ist mir der junge Fabritherr begegnet . . ."

Mutter Lene war gerade damit beschästigt, an ihres Mannes Werktagswamms einen äußerst schwierigen Elbogensslick zu fertigen, wozu der dafür bestimmte Tuchrest trot allem Wenden und Drehen faum ausreichen wollte.

"So?" gab sie nach einer Weile gleichmüthig zurud, "der Fabrifherr?"

"Ja, Mutter, der junge."

"Ach, der? Wie sieht er aus, der Junge? Fürnehm, stolz, gelt?"

"Stolz? Durchaus nicht! Vielmehr that er ordentlich freundlich, Mutter!"

"So? Er sprach also mit Dir? Kannte er Dich? Wohl von der Fabrikstube her, gelt? Und Du wirst ihn doch höslich gegrüßt haben — wie?"

Handel, sich um zwei Dutend frische Hund ein Tausch-

halbes Pfund Kaffee nehft Zuthaten drehend, begann sich zu entwickeln und Mutter Lenens Aufmerksamkeit so sehr in Anspruch zu nehmen, daß sie darob die ihr übrigens ziemslich unwichtig erscheinende Mittheilung ihrer Tochter für einstweilen gänzlich vergaß.

Desto tiefer und beharrlicher dachte Christinchen selbst über das Ereigniß nach, den ganzen Abend hindurch.

"Schönes Kind!" hatte er ihr gesagt und sie dabei so wohlgefällig, bewundernd angeguckt. War's ihm denn Ernst mit der Anrede oder blos um eine Schmeichelei zu thun?

In ihrem Schlafkämmerlein, am Fensterriegelchen, hing ein Handspiegelchen; sie besah sich in demselben beim Scheine des Nachtlämpchens, besah sich so viel thunlich von allen Seiten. "Bin ich denn wirklich schön?" fragte sie sich. Und das Spiegelchen antwortete: "Schön, schöner als jede junge Städterin . . ."

"Ja, wenn ich erst fein modische Gewänder und glänzenden Schmud anhätte!" dachte sie seufzend.

Hernach der unruhige Schlaf, die aufregenden Träume. Wieder befand sie sich auf dem Weg durch den schattigen, lauschigen "Försterwald", wieder vertrat ihr der junge Herr, diesmal mit glänzendem Jagdkleide angethan, die Reihersfeder auf dem Hut und die blanke Wehr an der Seite, den Weg und rief: "Schön Mägdelein, Du bist mein!" Und sie wollte erschrocken von dannen sliehen, doch die Füße verssagten ihr den Dienst; sie wollte um Hilfe rufen, doch keisnen Ton konnte sie hervorbringen. Der schöne Jägersmann aber lächelte gar liebreich und sprach, sie bei der Hand ers

fassend : "Fürchte Dich nicht, Du Subschfeine, ich thu' Dir nichts zu leide, ich führe Dich in mein Schloß, Du sollst meine angebetete Königin sein." Und wie es in den Ritter= geschichten geschah, in denen Christinchen des Abends zuvor gelesen, hob der holde Fäger fie auf sein geflügelt Rof . . . Dann befand fie sich plötlich im Sofe eines prächtigen alterthümlichen Waldschlosses, eine Schaar ichoner Jungfrauen nahmen sie ehrerbietig in Empfang, possirliche Zwerge überreichten ihr auf goldenem Teller das Wünschelrüthchen, sowie die Schlussel zur Schatkammer, an deren Wänden goldene Frauengemänder prangten, in goldenen Kisten buntes Edelgestein funkelte - gang wie es im Märchenbuch auch stand, in der Geschichte von der schönen Graziella, der verschwund enen Königstochter . . . Und des Morgens, als Chriftinchen aus dem Schlaf erwachte, da befand fie fich wieder auf dem gewohnten einfachen Lager in niedrigem Bauernkämmerlein, Ritter, Jungfrauen und Zwerge und auch all die goldenen Herrlichkeiten waren verschwunden Einzig das Sandspiegelchen am Fensterriegel begrüßte sie bei ihrem Aufstehen mit demselben beharrlichen Deuten: Du bist schön! Deiner Wangen gartes Roth und der goldenen Loden Pracht wiegt das Gold und die Diamanten der vor= nehmsten Pringessin auf . . .

Die Mutter rief die Treppe herauf: "Christinchen, schläfft noch? Spute Dich, der Schuhmacher ist auf die Stör gekommen, will Dir das Maß nehmen."

Wirklich in der Stube drunten an der Werkbank saß

der alte Schuhmacherhänsel, ihm gegenüber, den Pechdraht ziehend, sein Sohn Friedel.

Und Abends, nachdem die beiden Schuster sich fortbegeben, bemerkte die Mutter Lene: "Dieser Schuhmachersfriedel — 's ist ein recht schmucker Bursch' und dazu fromm und manierlich, wie mich däucht'; dazu ferner das gute Handwerk und das hübsche Heinwesen, das einst sein eigen sein wird — mich dünkt, Mädchen, Du dürstest sein freundlich Reden und Thun wohl etwas weniger stolz und fühl beantworten."

"Was foll mir der Friedel, Mutter?"

Diese war im Begriffe, zu antworten: Ei, Du Närrchen, merkst Du's denn nicht, daß er Dich gern freien möcht'? Doch hielt sie mit dieser Mittheilung zurück und dachte: Mein Christinchen ist noch sehr jung und ihr kindlich Gemüth hat offenbar noch keinen Begriff von Liebesgedanken und Wünschen — was soll ich sie damit bekannt machen? Die kommen alleweil noch früh genug.

Schön Christinchen aber hatte der Mutter Absicht, sie auf den Jungburschen aufmerksam zu machen, gar wohl verstanden, sowie sie auch die verliebten Blide gesehen hatte, die dieser Friedel des Tages über ihr zugeworfen. Sie wußte ferner, daß der hübsche Jungschuster schon während ihren gemeinsamen Schulzahren und seither stets ein zärtlich Augenmerk auf sie gerichtet und sie selbst dieses verschämte Nachgehen nicht ungern gesehen, den Jungknaben gut seiden gemocht. Warum denn heute das Frostigthun?

Daran war das gestrige Begegniß Schuld und der nächtliche, ihr schwärmerisch angelegtes Gemüth stets noch beschäftigende Traum . . .

Sie hatte sich die derben und pechbeschnuten Finger Friedels angesehen und nicht umbin gekonnt, sie mit den feisnen, weißen händen des Traumprinzen, nämlich des jungen Fabrikheren, zu vergleichen; desgleichen das Reden, die Halstung, die Manieren — wie sehr siel dieser fernere Versgleich zu Ungunsten des ungeschniegesten, einfältigen Bauernsbuben aus, wie hätte Christinchen ihn nunmehr noch lieben können?

Noch nie zuvor hatte sie an ihrem Seidenwindstuhle solchen Fleiß entwickelt, wie dies die nun folgenden Tage geschah, oft dies tief in die frühsommerliche Nacht hinein, trot der Mutter besorgtem Abmahnen. Und ehe die zweite Woche völlig zu Ende, lag die gezwirnte Seide schon zur Ablieferung bereit.

Der Mutter Lene siel einigermaßen auf, daß ihrer Tochter zu dem diesmaligen Gang nach der Stadt der gewohnte Anzug nicht mehr gut genug erscheinen wollte. Auch die Haarzöpfe konnte sie ihr kaum sorgfältig genug flechten; und den duftigen Gierkuchen, den sie ihr zum Mittagskaffee gebacken, berührte Christinchen heute kaum; sie hatte es so eilig, sich nach der Stadt zu begeben.

In noch weit aufgeregterer Gemüthksftimmung kehrte sie Abends nach Hause zuruck. Draußen herrschte windige, kühle Witterung, gleichwohl glühten des Mädchens Wangen wie Burpur und strahlten ihre Augen von seltsamen Glanze und umspielte ihre Lippen ein glückliches Lächeln, und war ihr Thun so zerstreut, und lauteten ihre Worte so hastig vers worren.

Kind, ich glaub' meiner Treu, Du bringst heut' ein Räuschen mit nach Haus'! sagte die Mutter, im Tone scherzshaften Vorwurses. Da warf sich das Mädchen stürmisch an ihre Brust, umschlang mit den Armen ihren vollen Nacken und gestand: "Wirklich, Mütterchen, man hat mir ein Glas herrlichen Rothwein eingeschenkt . . . Und der Aeniskuchen dort im Korbe — er ist Dein, mein Kram . . . Und dann bin ich, nach dem Säumniß, so schnell gesausen . . ."

Närrchen, das Du bift — Du würgst mich ja mit Deinen dummen Zärteleien! Geh' Dich umkleiden, Kind, derweil ich das Abendessen bereite — der Vater wird auch bald anrücken und ordentlich hungrig sein, der arme, gute Mann!

Ach, es war nicht das Laufen blos, es war ein seltsam süßes Geheimniß, das Christinchens jungfräuliches Herz barg und es schier zu sprengen drohte: Auch diesmal war sie ihm, dem jungen Fabrikherrn begegnet, an derselben Stelle im Walde; und er hatte ihr gestanden, daß er sie liebe, sie anbete.

"Ihr scherzt wohl, Herr, mit mir armem Mädchen!" hatte sie ihm darauf erwidert und dennoch seinen Schwüren geglaubt und vertraut, die heiße Gegenliebe mit sich nach Hause getragen. Mehrmals jenes Abends stand sie, um ihrem überquellenden Herzen Luft zu schaffen, im Begriffe, der Mutter ihr Glück zu verrathen, erinnerte sich aber jedesmal wieder rechtzeitig der zärtlichen Bitte des Jungherrn,

sein Liebesgeständniß so lange geheim zu halten, bis der geeignete Zeitpunkt gekommen sein werde, da er selbst seine getroffene Herzenswahl vor aller Welt offenbaren könnte. D ja, er mußte wohl Recht und seine guten, ehrlichen Gründe dazu haben, zu dem Vorschlage; er war ja so überaus geslehrt und gescheidt, über alle Begriffe!

Der Hauskatze jedoch, die ihr in das Kämmerchen hinauf schmeichlerisch nachgegangen, ihr verrieth es Christinchen, sie auf ihre Arme nehmend und zärtlich an ihre Wange pressend: "Wimi, er liebt mich, liebt mich wahrhaftig!"

Sie hätte es bem über den Kirchwald aufgehenden Vollmond zurusen mögen: "Kennst ihn auch, Alter, den jungen, schönen Herrn, des Seidenfabrikanten Sohn? Denk' Dir, er liebt mich, hat mich armes Bauernmädchen zu seiner Herzliebsten erkoren! Und wie sein artig er ist, so ganz anders als der Friedel und die sonstigen groblächtigen Bauernburschen, gar nicht zu vergleichen!"

Sie sang zum Fenster, in den monderhellten Spätabend hinaus das Lied vom "Jägerlein und sein Lieb". Und die Mutter Lene sagte lächelnd zu ihrem heimkehrenden Balz: "Sie hat ein klein Räuschchen mit nach Haus' gebracht. Sie, die Fabrikherrschaft, scheint ihr und uns ganz apart gewogen zu sein; da sieht man, was so ein kleines Geschenk, wie jene Erdbeeren, Gutes zu wirken vermag," fügte sie selbst gefällig hinzu. "Auch mögen sie an unserm Mädchen bestondern Gefallen gefunden haben. Und darüber braucht man sich nicht allzusehr zu wundern, gehts doch unsern meisten

Dorfleuten so, daß sie gang neidisch auf uns sind, wegen dem Kind, wohl zu bemerken" . . .

Christinchen sang an ihrem Spulrad, von früh bis spät, Lied um Lied sonder Wahl. Und aus all' den Melodien, profanen, wie geistlichen, klang ein Herzensjubel hervor, der selbst der Mutter Lene zu der Bemerkung Beranlassung gab: "Balz, unser Kind ist verliebt, zähl' drauf! Oder ich müßte mich auf derlei Dinge schon gar nicht mehr verstehen . . . Wer es wohl sein mag, der das Pförtlein zu ihrem Herzen gefunden? Ein Dorsbub ist es wohl kaum, wir müßten ja drum wissen. Wer es wohl sein mag? Soll ich sie fragen? Wird sie mir's sagen?"

\* \*

Sie sang nicht mehr, sie spann nicht mehr, sondern saß in ihrem Kämmerlein und weinte sich die schönen Ueuglein roth, oder wälzte sich auf ihrem Lager herum und raufte sich das prächtige Flachshaar und that wie verzweifelt . . .

Das kam davon. Eines sonnigen Herbsttages war sie mit ihrer Seide wieder nach der Stadt gegangen. Und es war Abend, und die Mutter Lene schaute immer verdrieß-licher auf die vorrückenden Zeiger der Wälderuhr hin, welche die Stunde längst überschritten, zu welcher sie ihr Mädchen zurückerwartet hatte. Schon hatte die Sonne ihre Myriaden leuchtender Strahlen eingezogen und sich selbst hinter die Berge zur Ruhe begeben, und die Nacht begann ihre Schatten über das Thalgelände zu werfen — Mutter Lene spähte immer ängstlicher den Bühlsußsteig hinauf, auf welchem ihre Tochter heimsehren sollte. — Endlich kam sie eiligen Laufes

und fliegenden Athems ben Steig herunter gehüpft, mit glühenden Wangen und wirrem Haargelocke und rief schon von Weitem: "Mutter, sei nicht bose!"

Und nachdem sie den Handborb eilig auf die Hausbank gestellt, warf sie sich stürmisch an der Mutter Hals und herzte und küßte sie und bat: "Zürne mir nicht, Mütterschen, daß ich mich habe aufhalten lassen! Er war bei mir!" sprach sie glückstrahlenden Blicks.

Er? Wer ist bieser Er? Möcht's nun wirklich auch gern erfahren!

Und Christinchen flufterte ihr geheimnigvoll in's Dhr: "Denf Dir, Mütterchen, des Herrn Fabrikanten eigener, einziger Cohn . . ." Und fuhr bann, nachdem fie fich eine Weile an ihrer Mutter sprachlosem Stannen geweidet, voll sprudelnder Aufgeregtheit fort: "Und er hat mich so über Die Magen lieb, Mutter, er, der hübschfeine junge Berr, der ja auswählen könnt' unter taufend und abertausend Schönen, Reichen und Fürnehmen! Und Du follst ihn sehen und kennen, wie so gar nicht stolz er ist und auch nicht falich, sondern die bergige Aufrichtigkeit und Liebe und Bute felbit! . . . Romm, Mutter, und fieh und ftanne!" Sie zog die Sprachlose, Widerstrebende stürmisch mit sich in die Wohnstube hinein und sagte, auf ein kleines goldenes Medaillon deutend, das fie unter dem gehäkelten Brufttuche am blogen Halse trug: "Schan, das hat er mir letthin zu meinem siebzehnten Geburtstag geschenkt . . . Und hier — fie entnahm der Tasche ihres Rleides ein glänzendes Etui - und hier das prächtige Halsband, das er mir heute

zum Angebinde gegeben - eitel Gold, Mütterchen! Siehst, wie es glitert! Fühls an, wie schwer!"

Doch Mütterchen fträubte sich, das Kleinod zu berühren, auf ihrem erbleichenden Angesicht war Schreck und Born zugleich zu lesen; und sie fragte mit trockener, beiserer Stimme: "Wofür hat er Dir dies geschenkt, Dein Berrchen?"

Das Mädchen stammelte erschroden, gefentten Blides: "Er hat mich so viel lieb, Mütterchen, - glaub mir's nur!" "Wofür hat er dies geschenkt? Ich frag' nochmals!" "Ach, Mutter, Du schaust mich so fürchterlich an . . .

Als Liebespfand hat er gefagt -"

"Go? bamit Du, einfältiges Banschen, ihm bafur Deine Unichuld. Deine Chr' verkaufen follft! Rechnet er fo, Dein fürnehmer Berr Taugenichts, der elende Mädchenjäger? Ja, ja. das muß er sein! Wie konnte er, des reichen Fabritherrn Sohn, es fich fonst einfallen laffen, ein folch' armuthiges Bauernmädchen wie Du, auch nur mit einem Blick anzulugen, nur ein einzig vertraulich Wort an Dich zu richten, wenn er nicht die grundschlechte Absicht hätt', Dich zu narren, zu bethören! Und gar noch diese Geschent', die sprechen lauter als alles andere für die schändliche Absicht! Fort damit, fag' ich, fort mit diesem nach Sunde riechendem Beschmeiß, oder ich schlend're es zum Fenster 'naus, auf den Misthaufen, wo's auch wirklich hingehört! . . . D, nun wird's mir auf einmal flar, warum Dir der Schuhmacherfriedel nicht gefallen wollt' - gelt, neben dem geschniegelten, verführerischen Stadtherrchen konnte der Bauernbub nicht auffommen!"

"Aber," fuhr sie zornig fort, "ich will Dir das Herrschen aus dem Kopse treiben und dem Geschlepp ein End machen! Morgens schon soll der Saubere sein Sündengesichen wieder zurück haben, ich send' ihm's durch die Hausirersgrit, nehst geziemendem Gruß. Und sollt man uns desswegen auch das Spulrad wegnehmen, sei's drum, wir werden uns auch ohne das behelsen können, will's Gott! Des Fernern: Allweg bist Du heut' zum letzten Mal alleine in die Stadt gegangen, zähl' drauf! Ein Uebriges werd' ich mir uoch genau überlegen. Und nun marsch, Mädchen, auf Dein Kämmerlein, zu Bett! Und bet' zuerst auf den Knieen fünf andächtige Vaterunser, damit Dir der Liebgott Deinen grenzenlosen Leichtsinn verzeih' und vor ähnlichem bewahr'!"

"Ach," seufzte sie, als Christinchen ihrem Befehle gemäß sich ichluchzend davon geschlichen hatte in ihr Kämmerchen hinauf, "ach, ich war so stolz auf mein gescheidtes, braves Mädchen; und muß nun einsehen, ganz plöglich, daß kein dümmeres, leichtsinnigeres Gänschen weit und breit . . . Wenn die Leut' hinter die Sache, hinter das Geschlepp', kämen. Nein, ich darf nicht d'ran denken, welch' einen Lärm, welch' ein Gered' sie verführen würden. Und zwar nicht mit Unrecht ich seh' es wohl ein! Hoffentlich aber kommt's nicht aus. Und daß die Sach' ein End' nimmt, dafür will ich sorgen, gewiß, dem Mädchen den Zaum anslegen und dem elenden Schniegel, dem lüsternen Stadtsherrchen, gründlich das Handwerf legen, wenigstens auf dieser Fährte die Jagd verderben, so wahr nir Gott helf?!" schwur sie.

Sie theilte ihren großen Aerger und tiefen Rummer in den lebhaftesten Ausdrücken dem von feiner Arbeit beimfehrenden Balg mit. Gie suchte ihrem Gatten begreiflich zu machen, wie fehr es in seiner Baterpflicht liege, bas Mädchen vor den fernern Nachstellungen feitens des lofen, jungen Fabritheren zu ichützen. Die Art und Weise, wie Dies zu bewertstelligen sei - fie hatte den Plan schnell ausgeheckt. Er sollte sich persönlich in das Haus des Fabritheren begeben und es mit den Worten ichon gar nicht genau nehmen, je gröber, besto besser und wirksamer, meinte fie. Und als Balz, der Friedfertige, sich verlegen und un= schlüssig hinter den Ohren fratte, fuhr sie ihn, das erste Mal während ihrer vieljährigen Che, hart und rauh an: "Wie, Du fürchtest Dich etwa, der große, gewaltige Rerl, vor das finzelige Herrenzeug zu treten? Soll ich etwa hingehen und damit bezeugen vor aller Welt, welch' einen furcht= famen Zipfel ich zum Mann genommen, dem es obendrein gleichgültig ift, ob fein Rind verführt und er felbst, wegen feiner Pflichtvergessenheit, auf schreckliche Beij' zur Rechen= schaft gezogen werden wird!"

Das half. Balz gelobte. Und des folgenden Tages schon, während der mittäglichen Ruhepause in der Gypsmähle, begab er sich in grobem, argbestaubtem Arbeitskleide und mit langen, entschlossenen Schritten nach dem Hause des Fabrikherrn, verlangte letztern in dringender Sache zu sprechen, folgte dem Dienstmädchen auf dem Fuße nach, trat ohne erst die Erlaubniß abzuwarten, gleich in das Speisezimmer, in welchem die herrschaftliche Familie gerade

bei Tische versammelt war und sprach — er hatte sich die Rede während den Morgenstunden sorgfältig einstudirt — ohne zuvorigen Gruß, oder Einleitung: "Wenn Euer Bub meinem Mädchen noch einen Schritt nachschleicht, oder es sonst nicht in Ruh läßt, werd' ich, der Vater Balz, ihn in meine Finger nehmen, wie sich's gehört . . ."

"Was soll das?" rief der Hausherr überrascht. Und die ganze Tischgesellschaft erhob sich und glotzte den riesigen bärtigen Mann, der zornigen Auges und mit geballten Fäusten höhnisch sich gegen den Fabrikherrn wendend sagte: "Was es soll? Da werd' ich's Euch scheint's noch besser verdeutschen nüssen!"

Er zog das goldene Halsband sammt dem Medaillon aus der Wamstasche und das Geschmeide verächtlich auf den Tisch hinwersend, daß es an Schüssel und Gläser klirrend anschlug, erklärte er: "Diese Dinger da, hat Euer Bub dort meinem Mädchen geschenkt. Er soll's einer Andern, einer Metze geben . . . Und ich sag's nochmal, treff' ich ihn auf der Pirsch' nach meinem Kind' — und ich werd' wohl aufpassen, fürwahr! — so schlag' ich ihm die elenden Knochen entzwei, oder dreh' ihm gleich den Hals um, gleich einem rändigen oder tollen Hund! Das sag' ich, der Balz Klein von Warensdorf! merkt's Euch gut!"

Sprach's, machte kehrtum und ging dröhnenden Schrittes treppab, wie er gekommen.

Der Fabrikherr war also gewarnt und Christinchen selbst durch der Mutter gestrenges Berbot die Besuche in der Stadt untersagt und damit jeglicher und perfönlicher Berfehr zwisichen ihr und dem Jungherrlein unmöglich gemacht.

Diese Borsichtsmaßregeln — fie kamen, wie gewisse fatale Unzeichen in der Folge belehrten, zu spät — —

Sie sang nicht mehr, sie spann nicht mehr, sondern saß in ihrem Kämmerlein und weinte sich die Aeuglein roth und that wie verzweiselt.

Der Winter war angebrochen, sein Geselle Sturmwind schlug mit donnernden Schlägen an die Riegelwände des Häuschens auf dem Bühl, daß es in seinen Grundfesten erzitterte, blies heulend durch den Rauchfang herab, durch die hohlen Estrichgelasse.

Doch lauter fast als des Windes Heulen klangen die Rlagen Mutter Lenen's über die Schande, die ihr unge-rathenes Kind über das Haus und die ganze ehrsame Familie gebracht, die in ihrem Geschlechte bislang noch keinen "Bankert" gezählt; zornvoller als des Sturmes Toben lauteten die Berwünschungen, welche dem elenden Verführer ihres Kindes galten.

Auch sie war nach der Stadt gegangen, hatte sich in das Haus des Fabrisherrn begeben, um demselben ihre, den Zustand ihrer Tochter betreffende, unliebsame Entdeckung zu melden und von dem "Jungen" die Heirath zu verslangen, als das einzige gebührende Mittel, ihrem Kinde die Ehre, sowie auch seine eigene, zu retten. Und da der alte Herr sein hösliches Bedauern über den Vorfall aussprach, zugleich aber bedeutete, daß eine solche Heirath "unter dem Stande" nicht wohl möglich sei, unterbrach sie ihn mit der

zornigen Bemerkung: "Aber das Berführen eines armen Mädchens, das hält Enereiner nicht unter dem Stande, gelt?" Und als er ihr meldete, sein Sohn sei zu seiner handels» wissenschaftlichen Ausbildung in's Ausland gereist und werde wohl vor Jahresfrist nicht nach Hause zurücksehren, rief sie wüthend: "Fluch über ihn, den Schandbuben! Geb' ihm der Böse sein Geleite, den wohlverdienten Lohn!"

Und die Baarsumme, die der Alte ihr als "Entschädigung" zu Handen ihrer Tochter darbot — sie schleuderte das gewichtige Röllchen verächtlich in die Zimmerecke, daß es platte und die befreiten Goldstücke klirrend über den glänzenden Fußboden hinrollten. Und mit fernern zornigen Berwinschungen verließ sie das Haus.

Sie war außer sich. Sie war wie ungewandelt. Ihr Born wendete sich nun in gesteigertem Maße auch gegen ihre Tochter: die übergroße zärtliche Liebe, die sie für diesielbe gehegt, schien mit einmal aus ihrem Herzen verschwunden und frankhaften, seindseligen Gefühlen Platz gemacht zu haben.

Sie ward auch wirklich arg frank, die Mutter Lene. Und in ihren Fieberträumen fämpfte sie unablässig mit dem giftigen Drachen, dem ihre Tochter das Haus geöffnet, und der sie alle zu verschlingen drohte.

Und Chriftinchen wagte sich faum dem Kranfenlager zu nahen; furchtsam und schluchzend stand sie beiseite und reichte Bater Balz mit zitternder Hand die mit Eiswasser geträntsten Umschlagtücher, mit welcher er der Mutter glühende Stirne fühlte.

Mutter Lehne genas.

Auch Chriftinden genas - eines Madchens.

Es wahr eine äußerst schwere Geburt. Sie kostete bem jungen Mütterchen bas Leben.

Noch einen wehmüthigen Blick auf ihr Kind, einen flehentlichen auf Vater und Mutter gerichtet, dann verschied schön Christinchen — die jungzarte Rose, von des Geschickes grausamer Hand während dem Erblühen geknickt.

Und die Helfmutter - immer noch die alte Seilerin - als fie zu den Ihrigen zurückfehrte, fagte: "Ich hatt' es auf dem Bühlhäuschen faum langer aushalten fonnen. Balg schluchzt in einem fort, wie ein Rind, mahrend die Lene, nachdem sie eine Weile die Leiche ihrer Tochter wie betänbt angestarrt, sich wie unfinnig über dieselbe geworfen, fie mit ihren Ruffen und Liebkosungen wieder aufzuerwecken hofft, mit einem Wort wie verzweifelt thut, so daß ich's nicht mehr anzusehen vermocht' . . . Und doch werd' ich gleich wieder dahin gurudfehren muffen, schon des Rindes willen. Denn um das arme Würmchen fümmert fich in der traurigen Berwirrung feine Seele. Ach, hatt' es Chriftinchen doch gleich mit sich in's Himmelreich genommen! Und doch war's Schad' um das Rind, das herzige, bildhübsche, das mit seinen großen, berrlichen Menglein fo munter in Die Welt hinausblickt, gum Vermundern!"

\* \*

Das Menschenherz ist ein eigenartig, wandelbar Ding. Wie schwer und bitter die Vorwürfe auch geklungen, mit welchen Mutter Lene ihre Tochter in Folge der unlieb= samen Entdeckung fortwährend überhäuft hatte, und wie rauh und hart sie sich gegen dieselbe benommen — nun, da Christinchen dahingeschieden war, konnte dieselbe Frau Lene nicht saut genug die liebenswürdigen Sigenschaften und frommen Tugenden der so früh Entschwundenen preisen, und das Schicksal nicht heftig genug anklagen, welches die trotzihres Falles Schuldsose, Reine, vor der Zeit so grausam dahingerafft.

Das Menschenherz ist ein merkwürdig widerstandsfähig Ding.

Frau Lene glaubte und fagte es auch während diesen ihren Trauertagen unzählige Mal, daß sie den Schmerz über den Verlust ihrer Tochter, die Hoffnung und den Trost ihres Lebens, nicht lange überleben werde, sie fühle das in allen Gliedmaßen.

Und sie überlebte denselben doch. Was hätte der gute arme Balz ohne sie auch beginnen wollen? Was erst hätte aus dem Kinde werden sollen, dem armen, mutterlosen Würmlein in der Wiege?

Frau Lene überlebte den harten Schmerz, der sie bestroffen, ja sie erholte sich mit der Zeit zu neuem verzüngtem Leben.

Daran war das Kind schuld, ihre Enkelin, jung Helenschen. Der Mutterbrust mußte die Kleine freilich verlustig gehen, dafür hatte rechtzeitig "Schimmel", die Muttiziege, gezickelt und gab so herrlich süßfette Milch. Und das Kind gedich' so vortrefflich dabei, sowie unter der zärtlichen Pflege und den zahllosen Küssen seines verhältnißmäßig sehr jungen

und rüftigen Großmütterchens, unter ben wohlgefälligen Bliden Großväterchens Balz, der in seinen Feierstunden nicht müde werden fonnte, das muntere Schreihälschen auf seinen Anieen zu wiegen oder um's Haus herum zu tragen, wie er solches kaum seinem eigenen Kinde gethan.

Fran Lene hatte sich im Geifte mit ihrer seligen Tochter vollständig ausgesöhnt.

Defto tiefer aber murzelte ber Haß gegen beren Ber= führer, festigte fich in ihrem Herzen mehr und mehr.

"Der Clende," wiederholte sie immer und immer wieder, "ich könnte ihn für all' die Schande und Trauer, die er freventlich über unser Haus gebracht, mit eigenen Händen umbringen, vergiften! der Schurfe hat sich seig von dannen gemacht; er that gut daran. Sollte er aber wieder in die Nähe kommen — ich weiß kaum, was ich thät!"

Und er kam wirklich wieder, wenn auch erst nach Jahr und Tag, in seine Baterstadt zurück.

Das war eines Samstagmorgens, zu schöner Frühlingszeit, als Frau Lene mit einem mächtigen Armforb voll Salat und Früherbsen auf dem städtischen Gemüsemarkt stand und der Abnehmerinnen harrte. Gine dick Alte wandte sich stolzen musternden Blickes durch das Gedränge, blieb vor Fran Lenens Nachbarin stehen und frug: "Blumenkohl?"

"Ja ganz schönen."

"Ich muß auch schöne Waare haben," entgegnete die Dicke, mit ihren knolligen Fingern das Gemüse betastend. "Diesmal ganz besonders schöne Waare, weil's auch eine ganz besonders festliche Mahlzeit ist, die ich rüften soll." "So, so? Ihr seid, mit Verland, die Röchin bei .. "
"Bei dem Herrn Fabrifanten Grundling," vollendete die hochmüthige Alte; "mich dünkt, es sollte mich jedes Kind kennen . . ."

Frau Lene horchte hoch auf, bei Benennung des Namens Fabrifant Grundling fühlte sie ihr Herz schmerzhaft erzuden, als hätte ein tiefer Nadelstich es durchbrungen.

Und die seitwärts vor ihr stehende Alte suhr, in den Gemüsen herumwühlend, geschwäßig fort: "'s ist nämlich das Hochzeitsmal für unsern jungen Herrn, zu welchem die vornehmsten Herrschaften der Stadt geladen sind... Diese Endivien könnt' ich ebenfalls gebranchen. Ich muß namentslich auf delikate Salate mein Augenmerk richten, denn die Welschen halten gar viel darauf. 's ist nämlich eine auß Frankreich, die er mit sich nach Haus gebracht, eine furchts dar Reiche, und dazu Bildhübsche. Nächsten Montag früh könnt ihr den Staat sehen, die Hochzeit, zu "Barfüßern"..."

Frau Lene hatte genug gehört. Ohne zu wissen, was sie that, raffte sie ihren Korb auf und eilte von dannen. Es war blos noch ein Gedanke, der sie beschäftigte und alle andern gewaltsam verdrängte: "Er ist nach Hauf' zurückgekehrt, wird sich verheirathen . . . Eine Bildhübsche und Goldreiche — er, der elende Wüstling, soll sich eines solchen Glückes freuen, der Mörder meines Kindes, der darum die ärgsten Höllenqualen verdient hat? Nimmermehr! Wenn ich nur wüßt, wie es anstellen, um ihn recht empfindslich zu treffen!"

"Lene, hast verkauft?" Es war eine Dorfgenossin und Jugendfreundin, die sie also anrief.

"Ja — Rein!"

"Wie, Du trägst Dein prächtig Frühgemuss von dannen, während hier, auf diesem Platz, die Käuserinnen sich drum schlagen? . . . He, Frau Hirschwirthin, kommt gefälligst zurück, hier ist noch, was Ihr suchet!"

Frau Lene ließ es ebenso theilnahmlos als willig geschehen, daß ihre Freundin ihr die Waare verkaufe, strich den Erlös ohne nachzuzählen hurtig ein, und machte sich mit kurzem Gruße wieder von dannen. Es trieb sie mit aller Macht in's Freie hinaus, nach Hause, um in ungestörtem Alleinsein ihren Racheplan zu brüten.

Sie ging besielben Weges, des abkürzenden und durch den "Försterwald" führenden, welchen ehedem ihr Christinschen gegangen, und auf welchem die Sünde ihr aufgelauert und das Verderben sie ereilt hatte. Heute waren es unssichtbare Nachegeister, welche den Forst durchschwirrten und der flüchtig Dahineilenden ihre Nathschläge in's Ohr flüstersten. Und ehe Frau Lehne den Ausgang des Waldes erreicht hatte, rief sie schon triumphirenden Blickes: "Ich hab's, ich hab's . . . "

Der Straßenverkehr der Stadt trug sein gemeintägliches Gepräge, Handel und Wandel gingen ihre geschäftigen, gewinn= oder genußsüchtigen Wege. Einzig vom Thurme der Barfüßerkirche herab verkündeten die Glocken den Beginn eines festlichen Ereignisses, weit in den sonnenhellen Mai= morgen hinaus. Vor dem mit biblischen Bildern geschmück=

ten Portale des alterthümlichen Gotteshauses fuhr Autsche um Autsche auf, deren Insassen, festlich gekleidete Herren und Damen, sich unter gegenseitiger höslicher Begrüßung in das Innere der Kirche begaben, mit ihnen zugleich auch eine Menge neugierigen, schaulustigen Bolkes. Orgeltone erklangen, weihevoll und majestätisch rauschend, in kunstvollem Finale ersterbend.

Dann, auf einen Wink des zelebrirenden Priesters, bewegte sich ein Brautpaar, er in glänzendes Schwarz gekleidet, sie mit dem Myrthenkranze und dem weißen Tüllschleier geschmückt, nach dem um einige Stufen erhöhten
Kirchenchor hin, auf den in der Mitte desselben befindlichen,
und mit kostbarem Teppich belegten Trauschemel niederknieend.

Ihnen beinahe auf dem Fuße nach ein untersetztes Bauernsweib, ein ungefähr einjähriges, hübsch gekleidetes Kind auf dem Arme, leisen, zögernden Schrittes, lauernden Blickes.

Die Hochzeitsgäste in ihren Stühlen erhoben neugierig, ärgerlich die Köpfe. "Was will das Weib? Wer ist sie? Was soll's mit dem Kinde?"

Man follte es in Balbe erfahren.

Nachdem das Weib ebenfalls die Chorstufen erstiegen, hielt es, einige Schritte hinter dem Brautpaare, ihre leisen Schritte an, bog den häubchenbedeckten Kopf horchend vor. Des dienenden alten Küsters zornigen Blick, sein warnendes Hifteln, sein drohendes, verscheuchendes Geberdenspiel — die Bäuerin schien es gar nicht zu beachten.

"Dskar Ludwig Grundling," erklang des Priesters Stimme, "find Sie willens, diese hier gegenwärtige Fanny Leontine Comte zu Ihrer Gattin zu nehmen?"

"Ja!" erklang es entschlossen.

"Und ift Ihnen fein Chehinderniß bekannt?"

"Nein!" — Da erscholl plötzlich des Bauernweibes Stimme, dicht hinter ihm, laut und freischend: "Ja doch, mich dünft, dies hier sollte eines sein!"

Und das sich fträubende Rind zwischen das knieende Brautpaar schiebend, schrie sie mit zorniger, gellender Stimme: "Hier Dein eig'nes Kind, Geselle, gud es an und schwör' bann zu, wenn Du kaunst!"

Was in Folge biefes ffandalofen Intermezzo's weiter geschah, ift schwer zu beschreiben: Das Stannen und ber Aerger des in seiner Zeremonie unterbrochenen Priefters; Die furchtbare Bestürzung bes Brautigams; ber Schreden der schönen Braut, die ohnmmächtig vom Stuhle in die Urme des alten Rufters fant, fo daß der filberne Teller. den dieser präsentirend in der Hand gehalten, mit sammt den beiden darauf befindlichen eingesegneten Trauringen flirrend zu Boden fiel; das zornige Gemurmel und der Auf= ruhr der Hochzeitsgäfte, die herbeiliefen, einige um dem voll maglofer Bestürzung dreinglotenden Bräutigam und ber leblosen Braut beizuspringen, theils um das, wie man ver= muthete, mahnsinnige Weib dingfest zu machen und fammt dem schreienden Rinde zur Kirche hinauszuschaffen und trot des verzweifelten Stränbens - der allgegenwärtigen Polizei zu übergeben.

Nachdem dies geschehen und die Braut, dant der angemandten Riechfläschen, sich von ihrer Ohnmacht einiger= magen erholt hatte, frug der Priefter in höflicher Weise an. ob man einwillige, daß der unliebsam unterbrochene Trauaft zu Ende geführt werde. Der Bräutigam, feiner Sprache immer noch nicht röllig mächtig und an allen Gliedern ichlotternd, nicte bejahend; Die Braut aber, Die gitternde, idredensbleide, mar nicht mehr bagu zu bewegen, auf ben Trauidemel nieder zufnieen; vielmehr marf fie fich schluchzend in Die Arme ibres ebenfalls herbeigeeilten Baters, welcher, seven die Gesellichaft gewendet, in frangosischer Sprache nd also vernehmen ließ: "In Unbetracht der leicht erflär= liden forperlichen und geiftigen Berfaffung, in welcher meine Tochter in Folge des joeben stattgefundenen, fehr sonder= baren Auftrittes sich befindet, erachte ich es als wenig an= gezeigt, diese heilige und sehr wichtige Sandlung fortzuseten, ja ich mußte bagegen, als Bater ber Braut, entschieden protestiren, abgesehen von dem Umstande, daß ich nich berechtigt halte, von dem Herrn Bräutigam, ebe weitere Schritte in Dieser Tranungsangelegenheit geschehen, etwelche Auftlärung, den soeben stattgefundenen ftandalofen Auftritt betreffend, zu fordern, sowie das Ergebniß eines ferner angustellenden Untersuches abzuwarten."

Er verneigte sich gegen die Gesellschaft kalt und steif und verließ mit seiner Tochter gemessenen Schrittes das Gotteshaus. — "Hôtel des Trois Rois!" befahl er dem Autscher, welcher ihn und das einsteigende, schluchzende "Brautfräuse" verwundert anglogte und dann, der erhaltenen Weisung nachkommend, kopsschüttelnd davon fuhr.

Gab bas ein Aufsehen und ein Gerebe in ber gangen, giemlich polfreichen Stadt! Auf der Strafe, bei den Markt= buden, im Bier= und Raffeehaus, in den Raufläden, in den Salons, überall, wo zwei ober mehrere zusammentrafen, fonnte man die Frage hören: "Der Standal in der Barfüßerkirche - haben Sie ichon davon gehört?" Ueberall wurde der Vorfall erzählt und wieder erzählt, gloffirt und kommentirt, auf die mannigfachfte Weise. Und während die Einen an der "offiziell" verbreiteten Meinung gläubig festhielten, das "Bauernweible", das ftorend in die heilige Sandlung eingegriffen, sei jedenfalls verrüdt und unzurech= nungsfühig, glaubten andere, Dieje Ansicht ftark bezweifeln zu muffen. Der junge Fabritherr, wollten einige und zwar gerade die Stadtkundigern behaupten, sei seit Jahren als schlimmer Don Juan bekannt, und man könne nicht wissen, wie weit sich die Spuren seiner diesfallsigen Thaten verirrt hätten, wohl bis in die umliegenden Bauerndörfer hinaus.

"Dann ist ihm heute auch völlig Necht geschen!" meinten wieder andere entrüstet; "deßgleichen seinem Alten, dem scheinheiligen Sünder, bei welchem noch jedes brave Dienstmädchen aus der Zeit davon gelaufen, mußten wohl wissen warum..."

"Wie schade, daß man's nicht selbst mitansehen gekonnt, als das Bauernweib dem geschniegelten Herrn Bräutigam den Bankert vor die Fratze hielt, die Gesichter, die er und die vornehme Verwandtschaft dazu geschnitten . . ."

"Dem muthigen, braven Weible, das dem Mädchenjäger die verdiente Züchtigung hat zu Theil werden lassen — ihr sollte man eine Belohnung verabreichen — mich sollte ein Beitrag nicht renen! . . . Und mich auch nicht! Weniger als letzthin, zu Gunsten des Findelhauses, das doch gewissernaßen nur durch die reichen Herren bevölfert wird . ."

Solche und ähnliche berbe Auslassungen konnte man aus dem Munde minderer Bürgersleute vernehmen. In vorsnehmen, gleichsam unbetheiligten Kreisen sprach man sich freislich weit zurückhaltender, aber mit nicht geringerer, heimlich empfundener Wohlust und Schadenfreude über den unerhörsten Vorfall aus. Zumal die Damenwelt konnte aus dem Erstaunen, Entrüsten, Forschen und Weitererzählen schon gar nicht herausgekommen — Stoff genug für die Medisance auf mehrere trockene Sommerwochen hinaus! —

Indessen war es der Heldin des Tages, unserer Frau Lene selbst, schlecht genug ergangen; sie war von den Stadtspolizisten nach dem Gerichtshause, in das für weibliche Arrestanten bestimmte Untersuchungsgefängniß geführt worden. Ja, die würdigen und pflichteifrigen Diener der hl. Hermandad beriethen unter sich, ob es nicht angezeigt sei, die Inhaftirte, Entsetzliche, welche an heiliger Stätte und gegen die hochsansehnliche Familie des Herrn Stadtrath Grundling sich solscher Frevelthat vermessen, gleich in die Todzelle zu stecken, mitsammt dem Kinde. Diese Frage erregte großes Bedenken. Sie, die Wüthende, konnte ja das Kind anbeißen, fressen. Selbst der im Geschäfte ergraute Gerichtsaktuar wußte keinen Rath, weßhalb man beschloß, das Eintressen des Herrn Polizeidirektors abzuwarten. Inzwischen sollte durch das in der Gefängnißthüre angebrachte "Gucklöchlein" das Thun und

Treiben ber Deliquentin bes aufmerksamsten beobachtet werden.

"Sie greint," lautete der Gudlöchleinbericht; "sie gibt dem Kinde, um es zu "geschweigen", Lebkuchen zu effen . . . "

Man athmete beruhigter auf: man durfte Zwangsjacke und Revolver beiseite legen.

Der Polizeidirektor erschien. Man beeilte sich, ihm die Einbringung des Bauernweibes, ihr Berbrechen zu melben.

"Weiß schon!" entgegnete der alte Herr kurz und trocken; war er doch als Hochzeitsgast ebenfalls mit in der Barfüßerskirche und somit Zeuge des Borfalls gewesen. Und er beskahl: "Die Frau in mein Audienzzimmer führen!" Widerzief aber gleich: "Nein, noch zuwarten! . . . . Gerichtssweibel!"

"Sier, Herr Direktor!"

"Begeben Sie sich in's Haus bes Herrn Fabrikanten Grundling. Ich lasse ben Herrn Grundling junior bitten, er möchte sich sogleich hieher bemühen, behufs konfibentieller Besprechung — verstanden? . . . Doch nein, besser, um das Aussehen zu vermeiden, ich verfüge mich selbst zu ihm: Rusen Sie eine Droschke herbei! Ich werde gleich wieder da sein. Indessen soll man die Inhaftirte nicht zu hart halten, ihr und dem Kinde lieber etwas Speis und Trank gestatten, was sie eben wünscht. Denn wie ich zu vermuthen allen Grund habe — nun, die Untersuchung wird es lehren, ob ich richtig vermuthe — hm, hm!" schloß er brummend und stieg wieder treppab, verließ das Haus.

"Balz," hatte Frau Lene frühmorgens zu ihrem Manne gesagt, als er sich zu seinem gewohnten Arbeitsgange anschiefte, "Balz, auch ich werde heut' nach der Stadt gehen. Denn, mußt Du wissen, heut' ist dem jungen seidenen Fabritsherrn sein Hochzeitstag und da geziemt es sich, daß auch wir ihm ein Sträußlein überbringen."

Was meinte sie wohl damit? Balz wartete auf weitere Aufklärung. Doch da eine solche nicht erfolgte und die Zeit rückte, ging er getreu seinem Grundsatze: was sie thut — er meinte damit seine gescheidte Frau Lene — ist wohlgesthan, seines Weges; nicht aber, ohne sich nochmals umzuwenden mit der besorgten Frage: "Und das Kind, Lene?"

"Nehm' ich mit! Ja, das Kind gehört just dazu!" entsgegnete sie mit unheimlichem Lächeln. "Uebrigens werd' ich um die Mittagszeit, wenn der Spaß vorbei, bei Dir in der Gppsmühle vorsprechen, kannst d'rauf zählen, Balz! . . ."

Allein die Mittagsstunde rückte heran, Balz begab sich vor die Pforte des Fabrikhofes hinaus, um straßein, nach der Stadt hinzuspähen. Doch keine Frau Lene wollte sich blicken lassen; wohl aber eine andere bäuerisch gekleidete Weibsperson, eine lange, hagere, ihm wohlbekannte Dorfsgenossin, die Schneiderev', welche als Bötin jeden Tag in die Stadt zu gehen pflegte. Sie mußte auch Balz erkannt haben, sie winkte ihm schon von weitem, kam geslügelten Schrittes herangekeucht, konnte schier nicht zu Worte kommen.

"Du willst zu mir, Ev'? Was ist geschehen, Ev'?" frug er erschrocken.

"Ud, Balz, etwas Schreckliches . . . Lag' mich nur erst

zu Athem kommen . . . Deine Lene — in die Kirche gesgangen — Trauung gestört — von der Polizei abgefaßt — in's Gerichtshaus geführt —

Balz hörte schon nicht mehr. In den Fabrikraum zuruds eilen, in die Kutte (Wams) schlüpfen, nach dem Knotenstock greifen, wieder herausstürzen, war das Werk eines Augensblickes.

Und wie er fliegenden, riesigen Schrittes stadtwärts eilte, schaute ihm Jedermann verwundert nach und sagte: "Was dem Großen wohl passirt sein mag?"

Balz wußte es wohl, hätt' es ihnen, den Neugierigen und Spöttern sagen können: "Seine Lene abgefaßt!" Das war ihm genug!

In's Gerichtshaus — hatte die Frau Ev' nicht gesagt, in's Gerichtshaus? Dieses, auch Amthaus genannt, stand ja an der Ecke des Dompsatzes. Also nur immer gradaus, dachte er, dann um den Zeitglockenthurm geschwenkt — einen seeren Milchkarren, der Balz bei dieser Schwenkung unversehens in die Quere kam, rannte er mit sammt dem vorgespannten, sechzenden Bernhardinerhund um, kümmerte sich nicht um das Postern und Heusen und Fluchen und Lachen hinter sich, nur immer fort, nach dem Amthause hin! Nun kam es in Sicht, war erreicht. Die Pforte stand offen. Doch Balz mußte vor weiterm Beginnen erst Athem schöpfen, sich mit dem Wamsärmel den Schweiß von den Stirne trocknen. Dabei gewahrte er, daß seine Hände, Gesicht und Anzug über und über ghysbestaubt — thut nichts! seine Lene, seine liebe Frau Lene mußte befreit werden!

Er steigt die Freitreppe hinan, betritt den Korridor. "Wer da? Was beliebt?" ruft aus einer Ede heraus, die Stimme des wachehabenden Polizeisoldaten.

"Ich will zu meiner Lene, Herr Polizeier!"

"Wer ift die Lene?"

"Dumme Frag', meine Frau ift's, die Lene!"

"Sier im Amtshauf'?"

"Ja, so sagt man mir; im Loch (Gefängniß)."

"Ach so; dann wird's wohl das Weibsbild sein, das hent' den Spektakel angerichtet, höhöhö! Allein die werdet Ihr kann sprechen können, ohne erst den Erlaubnißschein zu erbringen . . . doch, mich geht's soweit nichts an. Bersuchts meinetwegen — eine Treppe hoch, Gang links, trefft Ihr den Gesangenwart."

Balz, treppeaufsteigend, nimmt je drei Tritte auf ein-

Gang rechts — richtig, dort, in der Fensternische, steht ein schnauzbärtiger, ältlicher Mann, damit beschäftigt, seinen Uniformrock, an dessen Aermel die Korporalstreifen prangen, auszubürsten.

Dieselbe Frage, nur weit baricher, an unsern Balz: "Wohin? Was beliebt?"

"Ich will zu meiner Frau, zu unserm Kind."

"Ener Rame?"

"Balg Klein."

"Alfo der Mann diefer kleinen, diden Bere?"

"Nichts Here, ein braves Weible, sag' ich, wie's kein braveres gibt unter ber Sonne!"

"So? Eine verdammt nette Bravheit das!" erwiderte der Mann spöttisch. "Doch darüber mag ich mit Euch nicht streiten. Nur so viel hab' ich zu bemerken: Aus dem Sehen und Sprechen wird halt vorläusig nichts draus — verstanden? Oder aber müßt ihr einen Erlaubnißschein bringen, der Euch zur Stund' schwerlich ertheilt werden wird."

"Ginen Erlanbnifichein?"

"Ja."

"Ein Erlaubnißschein, um meine Frau zu sehen? Das wär mir boch kurios!... Wo ist sie?" frug er nach einer Weile kurzen Besinnens entschlossen.

Der Korporal, mit der Kleiderbürste nur so über die Achsel hin auf die Thüre an seiner Seite deutend: "Da drinnen!"

"Gut," sagte Balz auf die bezeichnete, mit einer Aufsschrift versehene Thüre zuschreitend. Schon aber hatte sich der Polizeier vor dieselbe hingestellt und rief höhnisch: "Halt da, daraus wird nichts, ich duld's nicht!" — "Meine Frau zu sehen? da will ich doch mal gucken!"

"Wie, Ihr wollt Gewalt anwenden, Mann? Probirt's 'mal!" zischte der Korporal zornig; zugleich rief er mit lauter Stimme die Treppe hinunter: "Huber, hieher!" — "Ja, Herr Korporal, gleich!" klang es von unten herauf. Und einige Sekunden darauf standen der Cerberusse zwei vor der Thür, Balz den Eintritt verwehrend, bereit, Gewalt mit Gewalt abzutreiben . . ."

Es war zuvor, in seinen Bekanntenkreisen, mehrmals die Frage aufgeworfen worden, ob unser Balz auch wirklich eine seiner außergewöhnlichen Leibesgröße entsprechende Körpers

fraft besitze. Und Niemand wußte darauf eine bestimmte Antwort zu geben, nicht einmal seine Werkführer und Arsbeitsgenossen in der Gypssund Cementfabrik, denen er weit weniger durch zahlreiche Kraftleistungen, als durch seinen großen, stählernen Fleiß bekannt war.

Db Balz persönlichen Muth besaß? D da war halt Jedermann, jung und alt, längstens geneigt, diese Frage des entschiedensten zu verneinen. Denn war der größe Knabe, selbst in seinen Junggesellenjahren, nicht jeder noch so lustigen Rauferei stets ängstlich aus dem Wege gegangen? Und so sehr man sich darüber auch belustigte, ihn deswegen sogar soppte und höhnte — hatte man je davon gehört, daß er einen der muthwilligen Spötter oder Heraussorderer zur Rechenschaft gezogen oder ihn dafür zu züchtigen versucht hätte?

Nun war freilich der Fall ein ganz anderer; hier stand nicht etwa blos der Ruf der Tapferkeit des Kiltbuben, hier standen, Balzens Begriffe nach, die Ehre und die Freiheit seines braven Weibchens, seines Allerliebsten auf Erden, auf dem Spiel. Und hatte er nicht erst des Tags zuvor, des Sonntagnachmittags, in dem alten Geschichtenbuche gelesen, wie arme Gefangene, selbst zarte Frauen, schuldlos Angestlagte, monates ja jahrelang in dumpfen Kerkermauern schmachten nußten und die Qualen der Folter auszustehen und zwischen einem schmählichen und schandvollen Leben oder einem grausamen Tode zu wanken hatten? Konnte Nehnsliches nicht auch seiner Frau bevorstehen? Fa, wer konnte wissen, was gerade in dem Augenblicke, da diese herzlosen

Polizeier ihm ben Eintritt gewaltsam verwehrten, in bem "Audienzzimmer", wie sie wohl die Marterkammer benams seten, Grausames oder Schimpfliches an seinem Beibe vorsgenommen wurde?

"Hinein will ich!" schrie er wie außer sich. Und als Die beiden Polizeifoldaten ihn bei ben Schultern pacten und ihn gewaltsam von hinnen zu zerren sich anschickten, ba - nun da hatten seine Dorf= und Arbeitsgenoffen seben follen, wie ihr Balg mit seinen riefigen Armen die Leiber der beiden Angreifer wüthend umfaßte, fie an fich zog und prefte, daß fie roth und blau murden im Gefichte und die Rungen beraußrecten, um sie dann gornigen gewaltigen Wurfes von sich zu schleudern, weit weg auf den harten Fliefen= boden bin, wo fie lang ausgestredt lagen wie vom Simmel gefallen . . . In demfelben Augenblicke murde von innen die fampfumftrittene Zimmerthure aufgeriffen, und eine hohe, stattliche Geftalt, diejenige des Polizeidirettors, erschien da= rin und frug laut und ärgerlich: "Mun, was zum heufer ift denn hier außen los? Teufel - was feh' ich? Ihr am Boden? Und auch der Huber? . . . Mann!" wendete er fich zornigen Blides gegen unfern immer noch muthschnaubenden, keuchenden Balg, "habt Ihr das gethan? Wer feid Thr? Was wollt Thr?"

Allein unfer Balz hatte kein Ohr für diese Fragen, sein forschend Auge hatte über die Schulter des unter der Thüre stehenden Polizeibeamten weg, im Junern des Saales, eine weibliche Person erblickt — wohl schon auf der Folter . . .

Nein, wohl erhalten saß sein Weib, das spielende Rind

auf dem Schooße, auf dem Lehnstuhle, davon konnte Balz sich mit eigenen Augen überzeugen. Denn mit rauher, rücks sichtsloser Hand hatte er auch den Polizeidirektor einsach beiseite geschoben und sich so den Eintritt in die ihm mit allen Schrecken vorschwebende "Andienz" erzwungen.

"Balz!" rief Lene, von ihrem Site aufspringend, "Du da?"

Und der Gerichtsaktuar, sich hinter seinen Schreibtisch verschanzend und die Feder wie eine Lanze gegen den Einstringling ausstreckend, schrie angstbebend: "Was wollt Ihr hier?"

"Herr Schreiber," sagte Frau Lene beruhigend, "'s ist mein Mann, Ihr habt ihn nicht zu fürchten . . . 's ist mein Mann, Herr Präsident!" rief sie auch dem zornig einstretenden Polizeidirektor entgegen. "Halte ihm ja nichts für ungut, Herr Präsident!" bat sie. "Sonst die beste, freieste Seel'! Nun aber wird er's vernommen und Angst bekommen haben, meinetwillen — gelt, Balz, 's ist so? Bitt auch Du um Entschuldigung, Balz, daß Du Dich so unhössich besvormen!"

"Wie?" erwiderte der Polizeidirektor ärgerlich, "das nennt Ihr blos unhöflich, Frau, wenn einer auf dem Umt-hause die Polizeisente prügelt und mich, den Polizeivorgessetzen, nur so aus dem Wege schiebt, wie ein unbequemes, verachtetes Möbel?"

"Das hättest Du, Balz, verübt? Ach, Herr Präsident, verzeiht ihm, das hat er nur aus Berwirrung und Angst um mich gethan, der arme, gute Mann! . . . Ihr seid so

gütig gegen mich gewesen, laßt's auch ihn nicht entgelten . . . Seht, es ist ihm ja ordentlich leid bafür!"

"Gewiß, Herr Präsident!" stammelte Balz, mit den langen dicken Fingern den Rand seines abgetragenen Wollshutes zerknitternd.

"Hm! . . . Nun, ich will auch hier Gnad' für Recht gelten lassen — Ihr könnt gehen! Doch wie gesagt, Frau, keine Standalgeschichten mehr und die Zunge ordentslich gehütet, es dürft' Euch nicht immer so glatt ablausen — verstanden? Eurem Mann aber, dem Gewaltthätigen, trag' ich zur sehr gelinden Buße auf, daß er den Polizeiskorporal höslich um Entschuldigung bitte; und auch den andern!"

"Ich will's schon für ihn thun!" rief Frau Lene eifrig. "Ich geb' ihnen ein Stück Geld zum Vertrinken, gewiß thu' ich's, Herr Präsident!"

Als Balz und Lene, abwechselnd das Kind tragend, sich heimwärts begaben — es geschah dies freisisich erst, nachsem sich beide in einer vorzugsweise von Bauersleuten besuchten, renommirten Speisewirthschaft von den ausgestansdenen Strapazen und Schrecken ordentlich erholt — da begann Lettere ihrem Manne den ganzen Hergang der Geschichte, nämlich ihr eigenes vom Zorne eingegebenes Einsgreisen in die Trauungszeremonie, sowie die daraus sich ergebenden und von ihr selbst keineswegs vorausgesehenen

Folgen zu erzählen, das brutale Benehmen der Hochzeits: gafte, das robe und gewaltthätige Borgeben der Polizeileute,

ihre eigene große Verzweiflung, als die Kerkerthür sich hinter ihr und dem unschuldigen Kinde schloß; wie sie dann in die Gerichtsstube geführt wurde, wo sie von dem "Präsibenten" über Alles genan ausgefragt wurde, namentlich "und auf hinterlistige Weis" darüber, ob sie, die Frau Lene, denn auch richtige Beweise dafür erbringen könne, daß der junge Herr Grundling wirklich der Versührer ihrer Tochter gewesen und der Vater des Kindes sei?

"Da sagte ich," fuhr Lene in ihrem Berichte eifrig fort: "Ei freilich hab' ich Beweise: Während den schweren Ge= burtsnöthen hat's unser seliges Christinchen der Helfmutter bekannt, sowie hernach, auf ihrem Todbett, dem Pfarrherrn es auf das heilige Saframent beschworen - genügt das, Berr Präsident? Worauf er, der Präsident, nach einer Beil' die Frage stellte, warum wir denn nicht gleich die Baterschaftsklag' angehoben? Worauf ich unwillig erwiderte: Wozu das? Um Geld zu bekommen? Das hatt' ich schon gurud= gemiesen! Nein, mir war's um etwas Anderes zu thun, ich wollte das ehr= und gemiffenlose Rerlchen, den jungen Fabrif= herrn, weit härter zuchtigen, ich hoffte ihn eines Tages vor aller Welt ärgern und brandmarten zu fonnen, zur Straf' dafür, daß er mein armes Rind in die Schand', in's vorzeitige Grab gebracht und andern zum warnenden Beispiel! Das follt' meine Genugthung und meine Rache fein und davon wollt' ich mich durch feine Annahme von Gundenlohn abhalten laffen. Run ift's geschehen, Berr Präsident, ich bin's zufrieden! Go hab' ich gefagt, worauf er nach einigem Räufpern und zum Fenster Hinausquden antwortete: "Ja, was Ihr da mit Eurem frevlen Stücklein angerichtet, die schweren Folgen, Ihr wißt sie wohl nicht? So hört denn: die Braut des jungen Fabrikherrn will nun gar nichts mehr von ihm wissen, ist mit ihrem Papa auf und davon gereist."

"Desto besser!" unterbrach ich ihn. "Ganz recht!" jubelte ich. "Und fern davon; daß mich meine That reut, ich gland' gegentheils ein gutes Werk gethan, ein groß' Berbienst erworben, nämlich ein vielleicht sehr braves Mädchen vor einem nichtsnutzigen Shemann bewahrt zu haben! Sewiß wird's mir heimlich dasur danken, Herr Präsident!"

"Daranf sagte er, er habe mit dem alten Fabrisheren gesprochen — der jung' sei nicht mehr zu treffen gewesen, sei ebenfalls aus Scham und Verzweislung wieder auf Neisen gegangen —, also hab' der Alte erklärt, er verzichte auf die Klag' gegen mich. Das bereits Ueberstandene aber, meinte der Präsident, soll ich als wohlverdiente, geringe Buße für das verübte Standalstücklein betrachten und mich sürder solcher wohlweislich enthalten . . Als just der Lärm losging vor der Audienzzimmerthür — das Uebrige weißt Du ja, Balz!"

"Und nun noch ein Wort, Balz!" begann sie nach einer Weile, ihre Schritte innehaltend, wieder, "der Nache ist genug geschehen. Denken wir an 'was anders, Balz, an dieses unser Kind, dem armen Christinchen seines . . . Ich hab' mir's schon oftmals überdacht; vielleicht trifft ein Theil der Schuld, daß es so 'gangen, auch uns. Wir haben dem Mädchen zu Vieles nachgesehen, es verzogen, an ihm den Narren gefressen, zu viel Stolz auf dasselbe gehabt, zumal ich! Ich

mach' mir nun ein großes Berantworten daraus, ich will's Dir nur gestehen . . ."

Sie fuhr sich mit dem vollen Handrücken über die nassen Augen und sagte weich und denuthsvoll, wie Balz sie noch nie sprechen gehört: "Wir wollen das Geschehene, den Verstruß und den Schmerz, den uns der Fall Christinchens und ihr traurig vorzeitig End bereitet, als gerechte Strase des Himmels annehmen. Damit aber ist es kaum gethan, die Hauptsach' dürsen wir nicht vergessen: An diesem Kinde hier, jung Helenchen, wollen wir's nachholen, was wir an seinem Mütterchen versäumt, an ihm es gut machen, was wir an jenem gesündigt. Wollen die Kleine recht lieb, dabei aber in strenger Zucht und Ordnung halten, in der Demuth und Furcht Gottes, gelt, Balz?"

Sie wartete vergebens auf eine Antwort, die der große, bärtige Mann vor lauter überkommener Rührung und Erinnerungsschmerz nicht zu geben vermochte, indessen sein Beibschen, mit der Hand auf eine zersplitterte Siche am Bege deutend, mit gedämpfter, wehnuthsvoller Stimme fortsuhr:
"Hier das Areuzlein am Baum, wo des Kornbauern hoffnungsvoller Sohn vom Blig erschlagen worden. Laß uns niederknieen, Balz, und für die arme Seele beten, beten auch für diesenige arm Christinchens, für dies ihr Kind, für uns . . . und auch für ihren Versührer, damit ihm Gott die schwere Schuld verzeihen möge . . .".

Die Worte versagten auch ihr.



# sieghafte Schulmeister.

Schwank in 3 Aufzügen

bon

Joseph Joachim.



Aarau, Drud und Berlag von H. B. B. Sauerländer & Co. 1892. Der Verfasser behält sich betressend Nachbruck und Aufsführungen nach Art. 7 bes Bundesgesetzes vom 23. April 1883 alle Rechte vor.

# Personen:

Hans, der Theilhofbauer.
Theilhofbänerin.
Lieschen, deren Tochter.
Köbel, der Muldenhofbauer, alter Junggeselle.
Trudel, dessen Haushälterin.
Raymund Hopfen, junger Dorfschulmeister.
Geometer Schluck.
Plotar Haase.
Geometergehilse und Bauernkuechte.

Ort der Handlung: 1. Aufzug: bei der Waldkapelle. 2. Aufzug: Stube in dem Muldenhofhause. 3. Aufzug: Stube in des Theilhösers Hause.



# Erfter Aufzug.

Waldweg, an einer kleinen Kapelle vorbeiführend. Neben der Kapelle ein mächtiger Eichbaum, an dessen Stamme ein Ruhebänkchen angebracht ist.

## Erster Auftritt.

Lieschen, hernach die Theilhofbauerin.

#### Lieschen

(sonntäglich gekleibet und mit dem Gebetbuche in der Hand, steht an den Sichbaum gelehnt und späht ausmerksam des nach dem Hintergrund der Bühne sich verlaufenden Waldweges entlang. Plöhlich wendet sie sich erschrocken um, denn in ihrem Rücken taucht ihre Mutter Theilshöferin, das Marktkörbehen am Arm, auf).

Jesis, wie Ihr mich erschreckt habt, Mutter!

#### Bäuerin.

Du hier, Lieschen? Und scheinst jemanden zu erwarten? Ich wähnte dich immer noch im Dorse drinnen bei den Mädschen. Deßhalb hab' ich unser Viehknechtlein nach dir aussgeschickt, denn es wird, wie er hat melden lassen, der Mulbensbauer eintressen, zu uns, zu dir auf Besuch. Darum hab' ich mich selbst auch auf die Füße gemacht, um beim Hübelisbäcker eine Ankenzüpse zu holen, sür die Auswart, zu dem Wein... Du rümpfst das Näschen, Mädchen, es scheint dir der Besuch nicht sehr angenehm zu sein — wie? Du solltest dich betress dieses Freiers immer noch nicht eines Andern, Bessern besonnen haben?

Lieschen.

Aufrichtig gestanden, Mutter -- nein!

#### Bäuerin.

So? Du weigerst dich fortwährend, diesem Musbenhöser, dem reichsten Burschen des ganzen Dorfes, Gehör zu schenken? Das große wohlabträgliche Bauerngut, den Stall voll Kühe, Rinder und Ochsen —

Lieschen (beiseite).

Den Ochsen in ber Stube!

#### Bäuerin.

Die Truhen voll Gelb und Gülten — dies Alles scheint unser hoffärtig Mädchen gering zu achten und sich weigern zu wollen, dereinst die reiche und angesehene Muldenhofbäuerin zu werden — eine Gelegenheit, nach welcher gewiß jedes andere Bauernmädchen sich die Finger lecken würde — ja= wollen!

Lieschen (ein Waldblümchen zerzupfend). Ich kann nicht, Mutter! Dieser Muldenköbel — —

#### Bäuerin.

Nun, was ist denn an dem Burschen, das dir ihn so mißfällig machen könnte? Etwa die bestandenen Jahre? Ei, weißt du denn nicht, daß just aus den ältlichen Anaben die folgsamsten und brävsten Shemänner werden! Oder daß er nicht der aufgewichsteste ist, und mit den andern leichtsertigen Burschen nicht auf die Regelbahn geht und auf die Tanzböden läuft, um den Mädchen nachzustellen, sondern lieber hübsch zu Haus diesen nachsinnt — sollten dir an ihm diese guten Sigenschaften so sehr mißfallen, he?

#### Lieschen.

Nein, das nicht gerade; wohl aber des alten Burschen Tölpelei und arge Filzigkeit, welche ihn ja längst zum Gespötte des ganzen Dorses gemacht . . . Dazu die große Häßlichkeit!

#### Bäuerin.

Wie saaft du, seine Tölpelei? Run, wenn er auch nicht ter gelehrteste und durchriebenfte ift - um jo besser wird's mal die Frau bei ihm friegen, um so bequemer ihn leiten und regieren können, sag' ich bir! Zum Schaffen und Sausen aber ift er, der Muldenhofbauer, flug und anschicklich genug, trot einem. Und daß er nicht ein Ausbund von Schönheit ift - fann man etwa die Schönheit effen? Ift jemand von dem Anlugen eines schönen Lärvchens jemals fett geworden? Und wie lange pflegt die Hübschheit anzudauern, bei den Männern, wie bei den Weibern? Etwa ein halbdutend Sahr= chen, bann ift's mit ber glatten Saut und ben rothen Bactlein zumeist vorbei für alle Zeiten . . . Auch folltest du bedenken: als junge Frau sich in das warme, wollige Nest, mitten in die große Wohlhabenheit hineinsetzen zu können, und weder Schwiegermutter noch Schwägerin scheuen und fürchten zu muffen, sondern im Hause die alleinige Meisterin und Gebieterin zu fein!

#### Lieschen.

Und einen solch' häßlichen und filzigen Tolpatsch zum Manne zu haben, o welch' eine Lust!

#### Bäuerin.

Dich seh' es wohl, Mädchen, wo du hinaus willst! Du möchtest dir lieber einen verliedten, gäuggelhaften Gelbschnabel, so einen jungen Springinsseld, der ein sein geschliffen Maul hat, dir hinten und vornen höselt und stets mit seinen Schmätzen bei der Hand ist — nicht wahr, so einer thät' dir gefallen, an so einem hast du bereits auch den Narren gefressen: an dem blütterigen, sürwitzigen Schulmeisterlein — gelt? Aber daraus wird nichts, daß es nur weißt! Auch dein Vater wird es dir sagen, noch deutlicher, als ich, daß so ein windiges Schulmeisterlein niemals unser, des Theilhöfers, Tochtermann werden kann — ja, frag' du nur ihn, deinen Vater, darüber,

wenn den Muth dazu hast!... Wie, du slennest? Auch das wird dir nichts helsen. Bedenke du lieber, daß wir, deine Eltern, es gut mit dir meinen und auch in solch' wichtigen Dingen, wie das Heirathen eines ist, weit mehr Einsicht haben, als du, das junge, unersahrene Mädchen!

Lieschen.

Uch, ach!.

#### Bäuerin.

Was soll das "Ach, ach!", das Stöhnen? Du wirst uns mal aufrichtig dafür danken, daß wir so trefflich für dich und deine Zukunst gesorgt haben . . . . (zutraulich gütig) drum, Mädchen, sei gescheit; und geh' nun hübsch nach Haus und mach' dem Burschen, wann er kommen wird, ein freundlich Gesicht — thu's mir, deiner Mutter, zu Gefallen! Bald werd' auch ich wieder zurück sein. Geh' nun, Kind, geh!

(Eilig ab. Lieschen macht ebenfalls Miene in entgegengesetzter Richtung abzugehen. Plötlich aber thut sich das Gebüsch auf und der Schulmeister Nahmund tritt auf den Plan.)

### Zweiter Auftritt.

Lieschen. Der Schulmeister.

Lieschen.

Ach, welche Verwegenheit — wenn sie's gewahren sollte! Schulmeister.

Sei ohne Sorge, Schatz! Deine Mutter — siehst? — ist schon den Hügel hinunter, und wird uns weder sehen noch hören können (sich den Schweiß von der Stirne trocknend). Ich bin so eilig gegangen. Die Sängerburschen wollten mich von der Kirche weg nach dem Hirschen, auf die Kegelbahn, mitnehmen. Auch habe ich der Leute wegen und damit man's

nicht merke, den weiten Umweg über's Roggenfeld und sodann den Wald herauf gemacht. Nun aber laßt uns ein wenig auf die Bank niedersitzen — die herrliche wonnige Frühlings-luft, das stille, lauschige Plätzchen! (Zieht das leicht widersstrebende Mädchen zu sich auf die Bank nieder.)

# Lieschen.

Ach, Rahmund, mit unsrer jungen Lieb' ist's halt aus und vorbei!

#### Schulmeifter.

Durchaus nicht, mein Schätzchen! vielmehr, so hoff' ich, wird sich dieselbe inskünstig nur noch inniger und romantischer gestalten!

#### Lieschen.

Ach, Raymund, wenn du hättest hören können, was mir meine Mutter soeben —

# Schulmeister (einfallend).

Ich weiß Alles, hab's hinter dem Busche bequem vernehmen können... Weine nicht, Liebchen, diesem garstigen Muldenköbel sollst Du keineswegs geopfert werden — (grimmig die Faust ballend) eher bring' ich ihn um, als daß er dich, das holdeste Wesen, jemals mir rauben soll!

# Lieschen.

Jessis, was du da sagst! Nein, lieber Raymund, lass' solche fürchterliche Gedanken, ich könnte ja, wenn sie in Ersfüllung gingen, keine Ruhe mehr finden und drüben keine Seligkeit!

#### Schulmeister.

Beruhige Dich, mein Schatz, hoffentlich wird's der Gewaltmittel feineswegs erfordern, um zu unserm Ziele zu gelangen. Im Laufe dieses Sommers werde ich das Staatsexamen als Sekundarlehrer, auf welches ich mich seit Jahren bes eifrigsten vorbereitet, abzulegen trachten. Dies gelungen, wird es mir, bei dem herrschenden Lehrermangel, auch an einer entsprechenden guten Anstellung nicht sehlen und ich in den Stand gesetzt werden, mit weit größerer Berechtigung und Zuversicht vor deine Eltern hintreten und um deine Hand werben zu können. Bleib' du mir nur unentwegt treu, mein Lieb' und für das llebrige laß den Himmel und mich sorgen. (Sehr munter und zuversichtlich.) Ja, es müßte doch sonderbar zugehen, wenn der gelehrte und kühne Schulmeister über diesen ebenso klotzigen als seigen Mulbenköbel nicht den Sieg davon tragen sollte!... sasse Vertrauen, Mädchen, sasse Muth!

# Lieschen (sich scheu umsehend).

Bst! Es kommt jemand! (Zieht den Geliebten mit sichein's Gebüsch. Ein Mann kommt schwerfällig und gedankenvoll über die Bühne geschritten — der Muldenköbel. Als er vorbei, treten die beiden Liebenden wieder aus ihrem Verstecke hervor.) Ach, da ist er, dieser häßliche Muldenköbel, ja schon, schreitet nach unserm Hause hin!

# Schulmeister (bem Manne nachschauend).

Mit dem Paßgang eines alten, abgekarrten Ackergauls! Läßt das Maul hängen gleich einem in schwere Liebesgedanken versunkenen Lastesels, hahaha!

# Lieschen.

Hibihi!... Aber ach, wie ich nur noch lachen mag!... Ich muß gehen — meine Mutter kann jeden Augenblick zu-rückfehren — laßt uns scheiden, Raymund, ade!

Schulmeister (ihr einen Ruß auf die Stirn brückenb).

Auf Wiedersehen, zur gewohnten Stunde, auf dem geswohnten Plat, abe, abe, mein Schat! (Ab.)

#### Lieschen.

Wie er immer noch so fröhlich und zuversichtlich thun und sprechen kann! Und wenn ich mir's recht überdenk' — er mag wohl Recht haben; diesen abscheulichen Mulbenköbel zu nehmen, wird man mich nicht zwingen können. ... doch ach, ebenso wenig werd' ich's erzwingen können. Meine Eltern werden niemals einwilligen, daß ich den geliebten Mann heirath'! Und wo soll' ich schwaches Mädchen den Muth hernehmen, in meiner Liebe standhaft zu bleiben, auf die Dauer meiner sonst so guten Mutter zu trozen? Uch Gott, was soll ich thun? (Wirst sich vor dem Kapellchen andächtig auf die Kniee nieder.)

Vorhang fällt.

# Zweiter Aufzug.

Wohnstube in dem Muldenhofhause.

# Erster Auftritt.

Geometer Schluck, sammt Gehilfe. Der Schulmeister. Trudel. Geometer und Schulmeister sitzen am Tische, auf welchem eine Platte mit Käse- und Brodresten, sowie ein zusammengerollter Katasterplan sich befindet. Gehilfe sitzt beiseite auf einem Stuhle. Trudel reinigt mit einem Lappen die Fensterscheiben.

# Shluck.

(Sich erhebend und einen prüfenden Blick in ben Katafter werfend.)

So! bis heut' Abend früh wird dieser Abschnitt Muldenhof vermessen sein, sofern Sie, Herr Lehrer, uns dabei noch ein wenig behilslich sein wollen.

#### Schulmeister.

Sehr gerne, Herr Geometer! Bin Jhnen sogar sehr dankbar dafür, daß Sie mir die Gelegenheit bieten, meine praktischen Kenntnisse in dieser Richtung erweitern und vervollkommnen zu können. Es wird mir dies in meiner künstigen Lehrthätigsteit sehr zustatten kommen.

#### Schluck.

(Das Papier zusammenrollend und es seinem Meßknecht überreichend.)

Es ist so schwül hier innen. Ich fühle ordentlich Lust, die Mittagsrast zu einem Nückerchen zu verwenden. Draußen im Schatten des alten Nußbaumes hab' ich dafür bereits ein geeignetes Plätzchen entdeckt. (Geht ab; der Gehilfe, nachdem er einen währschaften Schluck aus seiner Pulle genommen, ihm nach.)

# Schulmeister.

(Sich eine Cigarre ansteckend und zu ber ben Tisch abräumenden Trudel gewendet.) Euer Name ist Jungfer Trudel, nicht wahr?

#### Trudel.

Ja, Herr Schulmeister!

# Schulmeister.

Ihr steht, wie ich vermuthe, schon längere Zeit hier in Dienst?

#### Trudel.

D ja, schon an die zehn Jahre. Eine lange Zeitdauer, nicht wahr?

#### Schulmeister.

Gewiß! Gin beredtes Zeugniß feltener Pflichttreue.

#### Trudel.

Auch hab' ich mich schon oft gefragt, ob es nicht höchst einfältig von mir gewesen, meine jungen Jahre auf dem

einsamen Gehöft' so freudlos zu begraben; und es gibt der Leute genug — ich weiß es wohl! welche mich deßhalb verslachen und verspotten. Denn welchen Dank hab' ich bislang für all' die geleisteten Dienste, für das Mühen, Schaffen und Hausen davongetragen? Nichts als das karge Löhnlein, die rauhe altväterische Kost, das mürrische Wesen meines Meisters, dem ich alleweil noch zu wenig hausen und zu fett kochen thu; Und gibt's doch kaum ein hausarm Frauchen, das solch' große Sorge trägt zu jedem Krümchen Brod, zu jedem Handsvoll Gemüse, zum letzten Tröpslein Sauermilch, weiß Gott! Ja, ja, die Leut' haben Recht, daß sie mich verspotten, ich war wirklich die Närrin, es so lang' auszuhalten!

Schulmeister (mit schalfhaftem Lächeln).

Die Leute meinen aber auch noch was anders, Jungfer Trudel!

Trudel (sehr aufmerksam).

So? Was benn, Herr Schulmeister?

Schulmeifter.

Si, Ihr würdet, für Eure treuen Dienste, 'mal reichlich belohnt werden.

Trubel.

Wie meint Ihr das?

Schulmeister.

Durch seine, Eures Meisters, Hand, Jungfer Trubel!

Trubel (fehr lebhaft und erfreut).

So, so? Sagt man das? (Legt die Speiseplatte hurtig beiseite, eilt in die Nebenkammer, um gleich darauf mit einer gefüllten Flasche und einem Kelchgläschen zurückzukehren.) Hier, Herr Lehrer, (schenkt ein) ein Kirsch! Wird Euch gut thun, auf das trockene Mittagessen. (Verschämt.) Fa, Euch, Herr Lehrer,

darf ich's schon verrathen: Es gab eine Zeit, da auch ich den Gedanken trug, es könnt', was Ihr soeben angebeutet, 'mal in Erfüllung gehen. (Für sich.) Auch hat ich allen Grund, zu diefer Hoffnung . . . (Laut.) Doch lernt' ich mehr und mehr einsehen, daß nichts d'raus werden wird. Denn wenn ihn, meinen Meister, in jungster Zeit das Heiraths= fieber wieder angekommen, jo scheint er sich mit einem mindern Mädchen schon nicht mehr begnügen zu wollen. Vielmehr hat er es sich plötlich in den Ropf gesetzt, es musse eine reiche, fürnehme Bauerntochter sein. Das hat ihm die alte Tasche, die hochmüthige Tante Altammännin, der ich schon längst ein Dorn im Aug', eingeblasen. Richtig ist er denn auch in des Kirchmeiers Haus freien gegangen, bis ihm von der stolzen Christine — o wie mich das freute! — die Thüre vor der Nase zugeschlagen wurde... Nun aber — o ich weiß Alles, ich bin nur zu aut unterrichtet, ich! — hat er plöglich sein Aug auf bes Theilhöfers Garnäschen geworfen, vermeinend, dort könn' es ihm schon nicht mehr fehlen!

# Schulmeister (Erstaunen heuchelnb).

So? Wär's möglich? (gleichmüthig) Nun, ich denke, es wird ihm bei des Theilhöfers ebenso wenig gelingen, als es ihm bei des Kirchmeiers gelungen.

#### Trudel.

D man kann nicht wissen! Zwar die Junge, die Lise, scheint nichts von ihm wissen zu wollen — wie sollte sie auch, das blutzunge und leidlich hübsche, sprenzelige Mädchen und er, der dicke, welke Strauß! dafür aber sind ihm, wie ich vernommen, die Alten nur um so besser gewogen, schauen sich den Reichthum an, das schöne Heimwesen. D ich seh es wohl, wie das kommen wird! Fährt sich mit dem Schürzenzipsel über die Augen, um dann mit sehr mißmuthiger und zorniger Stimme sortzusahren.) Aber ich leid's nicht länger, er mein Meister, kann von mir nicht verlangen, daß ich dem Spiel,

feinen Kiltgängen, ruhig zusehen und es willig geschehen lassen soll, wie so ein hochmüthig Lärvchen in dies Haus den Einzug halten thut! Oder gar, daß ich als Magd ihr dienen und die Händ unter die Füß legen soll — o nein, dasür läßt sich die Trudel denn doch nicht gebrauchen!... Und eh' ich geh', werd ich ihm noch ein hübsch Register vorhalten, und zwar soll sie, sein zimperes Frauchen, es ebenfalls mitanhören, (mit zornbebender, weinerlicher Stimme) welch' einen frommen, saubern Mann sie gekriegt! (wischt sich nochmals die Augen.)

# Schulmeister.

(Nachbem er in's Nachbenken versunken einen Gang stubauf: und absgethan.) Bernhigt Euch, Jungfer Trudel! Das, was Ihr da so sehr befürchtet, soll nicht geschehen. Euer Meister wird des Theilhöfers Lieschen niemals kriegen, verlaßt Euch drauf!... Hört mich an, Jungser Trudel, ich will Euch ebenfalls ein Geheimniß mittheilen: Ich selbst liebe des Theilhöfers Mädchen, und werde von ihm wiedergeliebt!

# Trubel (erftaunt und erfreut).

Ah so —! Ei, das schickt sich ja weit besser zusammen, junges Blut zu jungem Blut'! . . Freilich werden die Alten dawider sein — gelt?

#### Schulmeister.

Leiber ja! Und was Ihr da vorhin sagtet von Euerm Meister und seinen Aussichten — Ihr habt ganz richtig versmuthet, sie, die Theilhöser Alten, möchten ihm ihr Töchterlein allzugern' zuhalten. (Entschlossen.) Allein es darf nicht gesschehen, der Kerl — ich mein' Euern Meister Muldenhöser — soll das herrliche junge Mädchen niemals zum Traualtare führen. Ich werd es hindern und den Anschlag zu nichte machen auf diese oder jene Weis', so wahr ich Raymund Hopfen heiße!

Trudel (fehr lebhaft und das Gläschen nachfüllend).

D ja, thut das, liebster, bester Herr Schulmeister! Ihr seid ja so hübsch, gelehrt und gescheidt, Ihr werdet's gewiß zu Stande bringen! Und kann ich Euch dabei behilstlich sein — sagt's nur frei heraus, ich bin keineswegs so arm, wie die Leut' meinen möchten. Auch an einem hübschen Trinkgeld, Herr Lehrer, soll's Euch, sofern die Sach' nach Euerm und meinem Sinn' abläuft —

# Schulmeister.

Ich danke, Jungfer Trudel! Erst laßt mich einen geeigneten Plan ausstudiren, dann werden wir über die Sache weiter reden, vielleicht heut' Abend noch. Ich darf doch wieder kommen?

#### Trubel.

O gewiß, Herr Schulmeister, zu jeder Stund'! Nur nicht, daß mein Meister davon Wind bekommt — Ihr versteht!

#### Schulmeifter.

Seid ohne Sorge, Jungfer Trudel! (Hinter der Scene macht sich ein lautes Gähnen hörbar)

Stimme des Geometers, hinter der Scene. Halloh, Siegfried, nun geht's wieder an die Arbeit! (Schulmeister macht ebenfalls Miene zum Gehen.).

#### Trubel.

Bleibt noch ein Weilchen, Herr Lehrer! Ihr habt so wenig zu Mittag gegessen und dazu nur Kaltes — ich geh' Euch hurtig noch ein Paar Eier in die Butter schlagen, gleich, gleich!

(Eiligst ab. Schulmeifter geht gedankenvoll die Stube auf und

ab. Trudel fehrt zurück.)

So, nun ist's ja schon richtig! Doch hab' ich zu größerer Vorsicht die Pfanne in meine Kammer getragen, denn man

kann nicht wissen, wann er, mein Meister, vom Viehmarkt heimkehren wird. Und da möcht' ich nicht — Ihr kennt halt meinen Meister nur höchst oberslächlich und könnt daher auch nicht wissen, wie sehr ihn, ach, Alles reuen thut, jeder Bissen Brod, gar entsehlich! Und seine große Eisersucht bestress meiner, trozdem er selbst Andern nachläuft — kommt hurtig da hinein, Herr Schulmeister, und laßt's Euch schmecken! Derweil will ich hübsch Obacht geben! (Greift nach der Kirschwasserslasse und geleitet den Gast in ihre Kammer hinein; kehrt sos dann in die Stube zurück und nimmt einen Strickstrumpf zur Hand.) Ah, da kommt er, der Meister, ja schon!

(Mulbenköbel tritt ein, den Stock in der Hand und den Negenschirm mit einem Strick auf den Rücken befestigt.)

# Zweiter Auftritt.

# Trudel. Der Muldenköbel.

Trubel (jehr freundlich und zuvorkommend). Schon wieder zurück, Meister?

#### Röbel.

(Sich langsam seiner Reisegeräthe, befigleichen seines Hutes und Rockes entledigenb.)

Ja, da wär' ich — da wär' ich endlich! (Sept sich auf die Tischbank.) Aber müd' bin ich, müd' wie ein Hund. Und auch hungrig wie ein Hund, hungrig! Wein hab' ich, in dem Marktstädtchen, zwar ordentlich genug bekommen, Kauswein die Hülle und Fülle, ganz umsonst, sag ich dir, weil ich's so angemarktet hatte bei dem Handeln. Denn ich hab nicht nur die beiden Mastkälber verkauft, sehr gut verkauft, sondern mir auch noch ein Paar Jungochsen eingehandelt — du wirst sehen, Trudel, welch' schöne, wachsige Thier', wachsige Thier'!

Und erst ber Preis, der billige Preis — da gibt's 'was zu verdienen, was zu verdienen, pot Blitz! (schnalzt freudig mit der Zunge).

Trudel.

Eja!

#### Röbel.

Aber nichts gegessen den ganzen Tag, als den Birnenwecken, den ich in der Kittelstasche mitgenommen. Oder hätt'
ich etwa sür Fleisch und Torten und anderes Wirthshausgeschlüder mein theures Geld ausgeben sollen, Geld ausgeben
sollen? O nein, dasür hätt' mich jeder Batzen gereut, das
thun nur Lent', die nicht zu hausen begehren. Drum bereit'
mir hurtig eine Suppe, Trudel, aber eine recht beschüßige,
daß der Lössel drin stecken bleiben thut — gehört? Und dem
Knechtlein sag', es soll gleich mit dem Viehfüttern anfangen,
denn ich hab' heut Abend noch einen Gang zu thun, wichtigen
Gang zu thun — hm, hm!... Und auch ein sauber Hemd
leg' mir bereit, ein's mit einem recht hohen Stehkragen. (Löst
sich die Schuhriemen.) Auch die Schuh' sollst mir nochmals
schmieren, Trudel — verstanden.

Trudel (im Begriffe abzugehen, wendet sich nochmals um).

Ihr sollt mir fünf Baten geben, Meister! Denn ich muß wieder meine Einkäuf' machen: einen Bierling Kaffee, nebst zwei Zichorienpäcklein.

#### Röbel.

Wie, schon wieder Kaffee holen, sagst Du? Und sind's doch kaum brei Wochen her, kaum brei Wochen!

Trubel (mißmuthig, schnippisch). Ich kann doch nicht meine Finger abbrühen! (266.) Röbel (fich erhebend, in lautem Selbstgespräche).

Heut' ichon wieder die Auslage für Raffee, morgens vielleicht eine folche für Salz, übermorgens für Del ober Zündholz oder einen Lampendocht oder ein unnöthiges Seifenftücklein — es ist entsetzlich, wie das alle Wochen Geld koftet, entsetzlich. (Die Stube auf- und abwandelnd.) Ja, ja, Röbel, es ist wahrhaftig die hohe Zeit, daß du ernsthaft an's Heirathen benfen thuft. Und zwar Gine, die ordentlich Geld einbringt, ordentlich Geld. Und des Theilhöfers, die haben's, ein tüchtig Bermögen, o ja! Und das Mädchen kann flink werken, flink werken. Und effen wird's auch nicht gar viel, ist bei weitem nicht so dick, wie die Trudel. Und wird, als junges Frauchen, mir die Hausmagd ersparen, Hausmagd ersparen — macht ebenfalls jo und jo viel erhausete Franken per Jahr. Und ift dazu feinhübsch, feinhübsch (schnalzt mit ber Zunge) .... Also heut' Abend! Zuvor aber muß ich noch melken helfen gehen, das Knechtlein wär' ja im Stand', es föffe mir von der Milch, die es dem Stuffelfalb geben follte! (Greift fich an bas Kinn.) Soll ich mir etwa noch den Bart abmachen? Babah, ist die Lise 'mal meine Frau, wird sie sich an die Stoppeln wohl auch gewöhnen muffen. Ich fpar' mir die Seife!

(Geht ab. Aus der Nebenftube kommt, sich den Mund wischend, vorsichtig der Schulmeister geschlichen, gleichzeitig tritt von der andern

Seite die Trudel ein.)

# Dritter Auftritt.

# Der Schulmeister. Trudel.

Trudel (mit dem Handrücken fich über die verweinten Augen fahrend).

Habt Jhr's nun gehört? Er hat heut' Abend noch einen wichtigen Gang zu thun, darum der besondere Ausputz! Dich mert' es wohl, ja, 's ist nur zu gewiß, er wird zu des Theil-

höfers gehen, um die Sach' wegen dem Mädchen, die Heirath in's Reine zu bringen — ach, ach! (Läßt sich auf einen Stuhl finken und birgt das schluchzende Haupt in die Küchenschürze.)

Schulmeister (erregt die Stube auf: und abschreitend).

Es darf nicht sein — nein, es darf nicht sein, den Gang soll er nicht thun! Ich werd' es hindern, (erhebt die geballte Faust) wenn's sein muß mit Gewalt . . Mit Gewalt oder List! (Vor Trubel stehen bleibend.) Laßt die Thränen, Jungser Trubel! Noch ist nicht Alles verloren. Vielmehr — es kommt mir ein Gedanke, ein Plan in Sinn — (mit den Jingern freudig schnalzend) das wird wirken, ja gewiß! . . Nun aber sort, eh' das Khinozeros wieder erscheint! Gehabt Euch wohl, Jungser Trudel — Muth, sag' ich, Muth! Ihr sollt die Frau Mulbenhosbäuerin werden, zählt daraus!

Trudel (sich erhebend und die Augen trodnend).

Habt Dank, Herr Lehrer! Doch eh' Ihr geht — (eilt in die Nebenkammer, kehrt mit der Kirschwasserslasche zurück) nehmt dies mit! Auch will ich zuvor noch schauen, ob die Luft rein, denn ich möcht' nicht, daß Euch der Meister — (geht hurtig ab, erscheint gleich wieder in der Thüre.) Es ist niemand umweg — nun schnell fort — ade!

(Schulmeister hüpft ab. Auch die Trudel verschwindet. Köbel tritt ein mit triefenden Händen.)

# Vierter Auftritt.

Köbel (sich die Hände an dem an der Wand hängenden Lacken trocknend).

So, jetzt wär's gemolken und das Nothwendigste gethan, gethan. Nun an's Umkleiden. Mach' dich hübsch, Köbel,

ein Biffel hubsch! Denn nun gilt's, dir ein jung schmuck Frauchen zu erjagen, das bir den schweren Klumpen Geld einbringen wird, da darf man sich den kleinen Auswand schon erlauben, ichon erlauben. (Säfelt den Ritttel vom Wandnagel. beschaut fich ibn.) Gin Biffel abgetragen zwar und fadenscheinig ... Bah, es beginnt ja bereits zu dunkeln, der Kittel thut's schon besonders, (ben Kittel anziehend) da ich keinen andern, bessern hab' . . . Und wozu der kostspielige Staat? Bin ich nicht (ben Wollhut in ben Nacken segend und mit ausgespreizten Beinen sich vor das Wandspiegelchen pflanzend), auch ohne neuen Staat, immer noch ein doller Bursch', der Döllsten einer? Das will ich meinen! (Gegen das Bublifum.) Und die Hauptsach', Hab' und Gut und Geld - wo ift ein Freier im Dorf', der fich in diesen Studen mit mir meffen fonnt', meffen fonnt'? Rein, da braucht's, bei dem Werben, der Aufsträußerei und Hoffartsfirlefanzerei schon gar nicht. Mit den Alten hab' ich's ja bereits schon abgemacht, und sie, die Junge - man kennt sie ja, die Gewohnheit dieser heirathssüchtigen Mädchen: erft ein wenig sich zieren und sträuben, um sich dann plötlich dem Freier verliebt an den Hals zu werfen, hahaha! So wird's auch bei dieser Theilhöferlise geschehen, und ich freu' mich schon zum voraus auf das Kitzeln, wenn sie mit ihren linden Bäcklein mir jo am Salfe hängt! (Ordnet fich ben Bemdfragen, zupft benselben in die Sobe.) Und in vierzehn Tagen soll die Hochzeit sein, Hochzeit sein - sobald wie möglich; und zwar eine, die möglichst wenig Geld kost', möglichst wenig Geld. Auch die Auslag' für die Hochzeitsmontur — (nach einigem Befinnen) bah! Sängt nicht im Eftrichkaften broben immer noch meines seligen Metti's Hochzeitskittel? Bei einigem Bürsten thut's der auch noch! Und dieser hut — ich lass' ihn mir frisch auffärben, dann wird er wieder aussehen, wie neu, gang wie neu - wiederum so und so viel Franken erspart. (Sest fic.) Und von der Kirche aus, nachdem wir zusammen gegeben worden - von der Kirche weg ziehen wir gleich bie=

her, nach Haus zurück, zu Sauerkraut und Schinken und Ankenküchlein, zu Wein und Birnenmost — ja, ja, Wein, mit Most gemischt, thut's wohl auch, dünkt mich. Und den Wein hol' ich mir direkt beim Heinikser, den Lüter zu achtundstreißig — (schaut sich erschrocken um, die Trubel tritt ein, in der Hand die geschmierten Schuhe, welche sie brüsk vor Köbel hinstellt und sich wortlos wieder entsernt).

Bud, gud, wie die mir ein Geficht schneid't! (fich erhebend und gedankenvoll die Stube auf und abschreitend) Diese Trudel — (fratt fich hinter ben Ohren) ich wollt', ich war' fie mit guter Art los. Diese Trudel macht mir nicht wenig Kummer — (Den Ropf erhebend und den Gang wieder aufnehmend) Babah, sie wird mich nicht fressen! Und beweisen kann sie mir auch nichts — was wird sie beweisen können, durch wen? Und sollte sie aus Eifersucht und Zorn sich weigern wollen, bas Hochzeitsmahl zu rüsten, oder sonst den Kopf aufwerfen und aufbündeln wollen - ei, sie soll nur gehen, mir schon recht, ganz recht! (Sich die Schube anziehend.) Denn wenn einmal das junge Frauchen im Hauf', werd' ich ja die Magd ohnehin entbehren können, hoffentlich! ... Also vorwärts denn, Röbel, gu des Theilhöfers hin, zur Werbung! Werden die Augen aufthun und sich freuen, wenn sie mich eintreten sehen! . . . Mur erst noch die Kastenschlüssel einstecken — so!

(Geht ab. Trudel tritt auf.)

# Fünfter Auftritt.

(Trudel. Hernach der Köbel.)

Trudel (erregt voller Aerger und Schmerz).

Fort ist er! Binnen wenigen Minuten wird er in des Theilshöfers Haus angekommen sein und allerfreundlichst willkommen

geheißen werden. Dann wird ihm das Mädchen vorgeführt werden — es wird der Worte kaum mehr viele benöthigen — man gibt sie ihm, dem reichen Bauernkerl, einfach hin, das Versprechen ist fertig, das Loos entschieden, dem jungen Gäx-näschen seines und (sehr traurig) ach — auch — meines! (Läßt sich auf einen Stuhl niedersinken und singt, den Kopf auf die Hand gestützt vor sich hin:

Mein' Mutter mag mi nit Und fein Schatz han i nit, Ei, warum stirb i nit Was thu' i do, Ei warum stirb i nit. Was thu' i do —

(Sich erhebend.)

Fa, was thu' ich noch länger hier? Das Beste wird sein, ich geh' sogleich fort, morgens schon in aller Früh'! denn daß ich das Alles mitansehen soll, wird mir wohl niemand zumuthen wollen. (Jornig.) Zuvor aber, eh' ich das Haus verlass,', soll er, der grausame, schändliche Mann, Schand' und Spott zu hören bekommen, Schand' und Spott vor allen Leuten, auch vor ihr, ja gewiß! Und was den mehrjährigen rückständigen Lohn betrifft — horch, was ist das? Es kommt jemand eilig dahergelausen, gelausen wie ein verscheuchtes Roß!

(Die Thüre springt auf, Köbel kommt athemlos und schreckenbleich hereingestürzt, sinkt der Trudel gerade vor die Füße. Gleichzeitig wird in der offen gelassenen Stubenthür ein Augenblick lang eine hohe, weiße, gespenstige Gestalt sichtbar, die Bewegung des Fußtrittaustheilens vollführend.)

Röbel.

D weh! Ach, Trudel, hilf, hilf!

Trubel.

Um Gotteswillen, was soll das, Meister? Was ist Euch?

Röbel (außer Athem).

Das Gespenst — das grause Gespenst! Trudel, schließ die Thur', ich bitt' dich — um's Gotteswillen!

(Trudel geht die Thüre schließen. Köbel, immer noch am Boden kauernd, mit Furcht und Zittern.)

Jit es fort?

Trubel.

Wen meint Ihr denn, Meifter?

Röbel.

Ei, das Gespenst - oh!

Trubel.

Ich versteh' Euch nicht! Nun, so redet doch, Meister (ben Köbel beim Arme aufrichtend), kommt zu Euch, Meister!

Röbel (immer noch feuchend und in höchster Erregtheit).

Nicht eher — als bis die Thur' — die Thur' fest zugeriegelt ist - die Thüren all' im ganzen Hauf'! ... Ach, der Schrecken — ich schlottere an allen Gliedern — die Anie' wollen mir einfinken! Es war auch gar zu fürchterlich — zu fürchterlich anzusehen . . . Gerad im Hohlweg war's - ber zum Waldkapellchen hinaufführt - da, wie ich von meinem Sinnen zufällig aufschau', ba stand's viel' Ellen lang vor mir, vor mir — aus dem Boden herauswachsend, sag' ich dir auf dem hohen Strafenbord — und iprach — iprach's mit tiefer Grabesstimme: Ich bin der Geist - - ber Geift, um dich zu warnen, Muldenköbel! . . . Du hast beiner getreuen Magd das Versprecken gethan — mit ihr gelebt, wie du nicht hättest thun sollen (fakultativ), ihr auf alle Beij' die Hoffnung gemacht — und gehst nun, um ein jung unschuldig Blut freien — wehe dir, alter Günder, ich werde dich ftrafen, dich und bein Bieh — wehe! ... Und der Nachtwind in den Baumwipfeln heulte es fläglich nach: webe, webe! Und die

Gestalt schien immer noch anzuwachsen, anzuwachsen — ach, Trubel, wie mir das eiskalt — den Rücken herauf lief und die Haar' auf dem Kopf mir zu Berg' standen, zu Berg' standen! Vor Angst und Schrecken vermocht' ich nicht das Glied zu rühren — bis die schreckliche Gestalt drohend auf mich zugeschritten kam — da endlich konnt' ich aufspringen, aufspringen — ich rannte auf und davon über Stock und Stein — hinter mir drein hört' ich das Gespenst einhersausen — mir immer im Nacken — bis vor die Hausthür' — Hausthür — oh!

Trudel (gegen das Publifum gewendet mit freudiger Miene). Das war er, der schlaue Schulmeister!

Röbel (fich Trudel nähernd, mit kläglicher bittender Stimme).

Ach, Trudel, (ihre Hand ergreifend) verzeih' mir die schwache, ungetreue Anwandlung! Ich will's ja gerne gutmachen, gutsmachen, denn sollt' ich, wie das Gespenst gedroht, krank werden, oder gar mein liebes Bieh den Presten bekommen — ich hielt's nicht aus! Drum laßt uns Frieden schließen, Trudel, Frieden schließen. Gleich soll unste Hochzeit sein, morgens schon in aller Früh geh' ich's dem Pfarrherrn anzeigen — bist du's zufrieden, Trudel, zufrieden?

#### Trudel.

D ja, mein liebster, bester Meister! Ihr sollt, indem Ihr mich zu Eurer Frau macht, es niemals bereuen, ich schwör's! (Zärtlich besorgt.) Nun aber geht Euch ruhen, Meister, ich werd Euch hurtig Melissenthee bereiten und einen frästigen Kirsch hinein thun, besonders gut gegen Schrecken und müde Glieder. (Fährt ihm mit beiden Händen kosend über die Wangen.) Uch, Meister, Ihr seid mir so lieb!

(Vorhang fällt.)

# Dritter Aufzug.

Wohnstube in des Theilhöfers Haus.

# Erster Auftritt.

Lieschen. Der Schulmeister, beisammen auf der Tischbank sitzend.

# Schulmeifter.

Wie gesagt — nachdem ich während dieser Ferienwochen noch fleißig studiert und in der Stadt, bei einem Mathematifs professor, Privatstunden genommen, habe ich gestern mit gutem Ersolge das Staatsexamen als Sekundarlehrer bestanden. (Zieht ein Papier aus der Brusttasche.) Hier das Diplom freu' dich mit mir, mein Schätzchen!

(Schreitet, während Lieschen das Papier freudigen Auges übersfliegt, mit -fröhlicher Miene und muntern Schrittes die Stube auf und ab.)

Gelt? Ist das nicht brad? (Das Papier einstedend und seinen Plat an Seite des Mädchen wieder einnehmend.) Nun aber wart' ich nicht mehr länger. Heute noch — das ist auch der eigentliche Zweck meines Besuches — heute noch werde ich vor deine Eltern hintreten und in aller Form um deine Hand anhalten. Oder solltest du etwa 'was dagegen einzuwenden haben, mein Lieb? Du siehst heute wieder so muthlos und niedergeschlagen aus — warum so traurig, Lieschen? sprich!

# Lieschen.

Ach, liebster Raymund, ich fürchte fast, du wirst mit beiner Werbung bei meinen Eltern fein Glück haben. Wohl hab' ich vor diesem entsetzlichen Muldenköbel, da er seine dicke Trubel geheirathet, gottlob endlich Ruhe bekommen. Un seine Stelle aber ist, als mein Plagegeist, schon wieder ein Anderer getreten.

#### Schulmeifter.

Ein Anderer getreten, fagst du? Etwa wiederum so ein abgestandener Bauernfiz? Zum Henker denn auch!

# Lieschen.

Du irrst bich, Raymund! Diesmal ist's eine andere Sorte — die gleich verächtliche zwar!

#### Schulmeister.

Ich staune — ich bin ungeheuer begierig!

#### Lieschen.

So höre denn: Es mag vor etwa vier Wochen gewesen sein, als mein Vater, vom Jahrmarkte zurücksehrend, einen mir unbekannten, älklichen Herrn mit sich nach Hause brachte. Es war, wie ich sogleich ersuhr, aus dem Städtchen Froschingen der Notar Haase, welcher meinem Vater wegen der Wickenhalbe den Kaufsakt auszusertigen hatte. Als dies geschehen, wurde ihm Wein, Schinken und Kuchen vorgesetzt. Mehr aber, als an Speis und Trank, schien der Brillenmann, an mir, der ich die Auswärterin zu machen hatte, Gesallen zu sinden, Er that's nicht anders, ich mußte mich ebenfalls zu Tische, an seine Seite setzen und mit ihm anstoßen. Dabei blinzelte er, der alte Geck, mich unter seinen Augengläsern hervor so seltsam zudringlich an und schwatze mir so verliedtes närrisches Beug, daß ich vor Verlegenheit nicht mehr auszuschauen wagte.

# Schulmeister.

D ben alten verliebten Narren hätt' ich mal sehen und girren mögen hören, hahaha!

#### Lieschen.

Ach, Raymund, ich bitt', lache nicht! Sondern höre weiter und staune: des folgenden Sonntags erschien er, dieser absschuliche Herr Haase, wiederum in unserm Hause, um sich, wie er sagte, nach meinem Befinden zu erkundigen. Und that die große glatte Hösslichkeit und widerliche Berliebtheit vor mir auf; und hatte auch ein kostbar golden Ohrgehäng' mitgebracht, und ließ dabei an seinen eigenen knolligen Fingern die goldenen Kinge gar selbstgefällig ersunkeln.

# Schulmeifter (eifrig).

Du wirst doch das Geschenk nicht angenommen haben — wie?

#### Lieschen.

Rein, ich nicht, wohl aber an meiner Statt, die Mutter, mit großem geräuschvollem Dank! . . . Und als er fort war, fagte sie vorwurfsvoll: Wie du diesem Herrn Umtsnotar gegen= über, dich nur so stolz und abweisend benehmen konntest. Mädchen! Seine höchst ernsthaften und ehrenvollen Absichten waren doch unmöglich zu verkennen . . . Ich erwiederte: Pfui, das ältliche budlige Männchen mit den wässerigen lüsternen Meuglein und dem schwammigen abgelebten Gesicht! Und bazu noch Wittwer! . . . Worauf sie meinte: Es ist doch alleweil ein fürnehmer Herr, der im Städtchen drinn' ein wohlabträglich, golden Geschäft und am Froschengraben ein schönes herrschaftliches Haus hat, in welches du, als die angesehene Frau Amtsnotarin, dich nur hineinsetzen und dir's bequem machen könntest. D'rum sei gescheidt, Lieschen, mahnte fie, und wenn dieser Herr Haase nochmals kommen und sich er= flären thut - den nimmst du, befahl sie, bei dem wirst du ein glücklich forglos Leben befommen, ein weit glücklicheres, als wenn du dir irgend einen Andern nehmen würdest, 3. B. einen Racker von Bauersmann oder gar einen gelehrten jungen Hungerleider. (Shulmeister judt unmuthig auf.) Ach, liebster Rahmund, was soll ich thun, wenn der häßliche Brillenmann mit seinem Antrag kommt? Mich auf und davonflüchten in tieses, unauffindbares Versteck!

# Schulmeister.

Ach, was! Du sagst einfach: Nein, ich mag nicht! Zwingen wird man dich doch weder wollen, noch können!

# Lieschen.

D da scheinst du meine Eltern schlecht zu kennen — bessonders meine Mutter — wenn die sich 'mal 'was in den Kopf gesetzt hat! Ach, lieber Raymund, ich fürchte sehr — — doch horch, was war das? — Ich höre Pferdegeklingel — ein Fuhrwerk kommen! (Sich erhebend.) Es werden doch nicht schon meine Eltern sein, von ihren Einkäusen aus dem Städtchen zurück! (Eilt ans Fenster.)

Ach, es ist nur zu wahr, sie sind's, fahren just in den Haushof ein! Und dazu noch in Gesellschaft eines Herrn — bieses häßlichen Notars Hage!

#### Schulmeifter.

(Sich ebenfalls erhebend, mit ruhiger Entschlossenheit.)

Es soll mir sehr angenehm sein, die persönliche Bekanntsschaft dieses meines Herrn Nebenbuhlers zu machen — Ang'in Aug'!

# Lieschen (hastig).

Ach nein, liebster bester Raymund, man darf dich nicht sehen, wenigstens heut' noch nicht, in dieser Gesellschaft nicht, es würd' uns nur schaden, gewiß! Halt' dich beiseit', ich bitt'! Durch die Hinterthür' wirst du dich unbemerkt entsernen können, ich geleit' dich, komm', komm'! . . . Ach zu spät, ich höre sie schon die Haustreppe heraufkommen — die Mutter, dieser

fürchterliche Hage! Ach Gott, was thun? Geschwind hier binein, Raymund, ich bitt'!

(Drängt ihn nach einer Seitenthüre hin, schließt ihn in die Nebenstube ein, setzt sich, ein Buch zur Hand nehmend, auf die Tischbank.)

# Bweiter Auftritt.

Lieschen. Banerin. Hanse. Hernach Haus, der Theilhofbauer.

#### Bäuerin.

(Noch hinter ber Scene, indem sich die Stubenthüre geräuschvoll öffnet.) Treten sie doch ein, Herr Amtsnotari! Gehen sie voran, Herr Haase!

(Haase, gefolgt von der sonntäglich gekleideten Bäuerin, tritt unter endlosen Krapfüßen und Bücklingen ein.)

Such, Lieschen, welch' werthen Gast ich dir bringe! (Macht hinter dem Rücken des Notars, gegen ihre Tochter hin die lebhaste befehlende Gestikulation des Handreichens.) Nehmen Sie doch geställigst Platz, Herr Haase! (Rückt geschäftigst einen Stuhl zurecht.) Hier, Herr Notari, setzen Sie sich! (Nimmt ihm den Cilinderhut ab, um denselben sorgfältig beiseite zu stellen.)

#### Haase.

(Nachdem er sich gesetzt, mit einer nochmaligen tiefen Verbeugung gegen Lieschen.)

Will Fräulein sich nicht auch setzen?

# Bäuerin (fehr angelegentlich).

Ja, Lieschen, leiste du dem Herrn Notari ein wenig Gessellschaft! Derweil' will ich einige Ersrischung holen gehen.

(Geht ab. Der Theilhofbauer tritt die Wagenpeitsche in der Hand und die Tabakspfeise im Munde, ein, häkelt die Peitsche unter sehr gemächlichen Bewegungen an den Wandnagel. Bäuerin kehrt mit Flasche und Gläsern zurück.)

Konnn, Hans, setz dich auch zu Tisch', schenk' dem Herrn Notari ein, trink mit ihm Bescheid! (Indem Hans beim Deffnen der Flasche ein wenig langsam und unbehilslich verfährt, entreißt sie ihm, im Rücken des Notars, die Flasche unwillig aus den Händen und schenkt nun selbst in die Gläser ein.) Lieschen, hol' deinem Vater auch ein Glas!

#### Lieschen.

(Indem es sich nach einem Seitentischen begibt und ein Glas ergreift, zu dem Publikum gerichtet und einen unruhig besorgten Blick auf die Nebenstubenthür werfend.)

Ach, mir bangt so sehr um ihn! Gott, wenn er entdeckt würde!

(Rehrt zum Tische zurud. Es wird mit ben gefüllten Gläfern ans geftoßen.)

Stimme (laut rufende, hinter ber Scene). Meister! . . . Meister!

#### Bäuerin.

Hans, hörst du? Man ruft nach dir — der Knecht! (Begibt sich an's Fenster.)

Hans, die Stute, die Fohlen sind aus dem Pferch ausgebrochen, rennen wild umher, im Pflanzplätz herum, herrie! (Gilt hinaus, der Bauer ihr schwerfällig nach.)

#### Haase.

(Liesthen näher rückend und ihre Hand ergreifend — mit langsamer jüßlicher Stimme.)

Liebes Fräulein Herbold, ich benütze den glücklichen Anslaß unseres traulichen Alleinseins, um Jhnen in aller Kürze meines Herzens heiße Liebegefühle zu offenbaren und Sie höslichst anzusragen: Fräulein Lieschen, könnten sie sich entschließen, mit dieser Ihrer schönen Hand mich zum Glückslichsten der Sterblichen —

# Laute Rufe (hinter ber Scene).

Haltet sie! Stoffel! Breni! Wehrt ihnen den Ausgang aus dem Hof! . . . dort der Mani — hö, Mani, hö!

(Lieschen entzieht dem Notar die Hand und will fich erheben.)

# Haase.

Bleiben Sie nur ruhig sitzen, Fräulein Lieschen, ich will selbst nachschauen gehen!

(Erhebt sich und geht an's Fenster; er öffnet dasselbe und ruft, sich über die Brüstung hinausbeugend.)

Soll ich etwa helfen kommen?

(Hinter ber Scene Pferbegetrappel und verworrene befehlende Rufe. Während ber Notar in seiner beobachtenden Stellung in ber Fensterbrüftung verharren bleibt, öffnet sich hinter seinem Rücken fachte die Rebenftubenthure, ber Ropf bes Schulmeifters wird barin fichtbar, er winkt Lischen zu fich beran, zu fich berein. Bald barauf erscheint er, ber Schulmeister, wieder, mit weißgepudertem haar und Gesicht, mit einer mächtigen Sornbrille auf der Nase, eine weibliche Schlafhaube auf bem Ropfe, ben Leib in einen weiten Bettübergug gehüllt; so schleicht sich die gespenstige Gestalt auf den Rufspitzen nach bem Tische hin, sest sich geräuschlos auf benselben Stuhl, ben Lieschen foeben verlassen hatte, verhält sich stumm und unbeweglich, gleich einer Bilbfaule. Lieschen bleibt verschwunden. Die aber Saafe, fich umwendend, die seltsam gespensterhafte Erscheinung erblickt, fährt er entsett gurud; vor Schrecken vermag er keinen Laut von sich gu geben, er retirirt fich, die aus ihren Söhlen getretenen Augen ftarr und angstvoll auf die Geftalt gerichtet, langfam und vorsichtig nach der Thure hin, fpringt mit gewaltigem Sate gur Stube binaus. Der Shulmeifter entledigt fich hurtig feines Maskenanzuges; Lieschen tritt heraus und schafft die Umhüllungsgegenstände in die Kammer gurück.

# Stimme ber Bäuerin hinter ber Scene:

Ach, Herr Notari, bester Herr Notari, was ist Ihnen? So bleiben Sie doch, Herr Notari!

# Männliche Stimme, die des Knechtes:

Dieser Haase läuft ja querfelbaus, als wär' ihm ein ganzer Rudel Jagdhünd' auf den Fersen, hahaha!

Lieschen (aus ber Rammer gurudfehrend).

Hurtig, Nahmund, benützen wir den Anlaß! Komm', ich geleit' dich durch die Hinterthür' zum Hauf' hinaus!

(Zieht den Schulmeister mit sich zur Stube hinaus. Kehrt nach kurzer Zeit wieder zurück.)

Ach, wie flopft mir vor Aufregung das Herz! Gottlob, daß es gelungen und er sich unbemerkt hat davon machen können! Und auch der Andere — dieser häßliche Notar — o wie muß ich meines Naymunds große Schlauheit und Kühnheit bewundern, mit welcher er diesen ebenso gefährlichen als häßlichen Freier zum Haus hinaus geschafft — hoffentslich für immer! D ich möcht' über den gelungenen Streich lautfreudig auflachen, wenn ich nur dürft'. Allein die Mutter — ich höre sie kommen — ach, was soll ich ihr sagen? (Setzt stein.)

# Bäuerin (fehr erregt).

Was ist geschehen! Was hast du ihm zu leid' gethan? Sprich, Mädchen, ich will's wissen!

# Lieschen.

Weiß ich's denn? Wird ein Wehanfall gewesen sein. Hat mir genugsam Schrecken eingejagt mit seiner plötzlichen Raserei! Denkt, Mutter, er hat nach mir geschnappt! (Weinerlich.) Ach, Mutter, schämt Ihr euch nicht, mich so allein bei dem Wahnssinnigen zu lassen, mir einen solch' Fürchterlichen sogar zum Mann aufzwingen zu wollen, Ihr und der Vater!

# Bäuerin (entfett).

Ein Weh, fagst du, ein sinnloses Weh? (Bauer tritt ein.)

Denk' dir, Hans, er ist mit einem rasenden Weh behaftet, dieser Notar! (Zornig.) Und hat gleichwohl den Muth gehabt,

um unsere Tochter zu freien! Wohl, der soll mir wieder kommen, ich lass' ihn nicht einmal zur Thür' herein, mit dem Besen jag' ich ihn vom Hause weg, ja gewiß!

#### Bauer.

Und ich — ich geb' ihm die Hundepeitsche zu kosten, ich hetz' ihm den Türk an, diesem schuftigen Prok'rater! (Schaut auf die Wanduhr.) Schon sieben Uhr? Kein Wunder, daß es schon anfängt zu dämmern. (Stopft sich die Tabakspfeise von neuem, steckt sie in Brand.)

Bäuerin (fopfschüttelnd auf- und abschreitend.)

Es will mir, mit diesem Notari, nicht aus dem Sinn! Kann's gar nicht begreifen, wie er unter solchen Umstand nur die Freiheit hat hernehmen können! (Indem Lieschen sich zum Abgehen anschiekt, wird höslich an die Thüre gepocht.)

Bauer (verdroffen).

Herein! (Der Schulmeister tritt ein.)

Lieschen (beiseite).

Ach Gott, mir wird so angst und bang!

# Dritter Auftritt.

Der Schulmeister. Die Porigen.

Schulmeister.

(Der Hut ziehend und sich hössich verneigend.) Grüß' Gott allerseits! (Bauer und Bäuerin wenden sich verdrießlich ab.)

Lieschen (zaghaft).

Grüß' Gott!

# Schulmeifter.

(Nachbem er eine Minute verlegen bagestanden, schreitet herzhaft auf ben Bauer zu.)

Darf ich Euch, Papa Theilhöfer, um eine kurze aber für mich hochwichtige Unterredung bitten? . . . Es kann schon hier geschehen, die werthen Franen dürfen's ja ebenfalls hören.

# Lieschen (beiseite).

Ach Gott, nun kommt der Entscheid!

# Schulmeister.

Ich bin soeben zum Lehrer an der Sekundarschule Flußwangen ernannt worden. Dadurch sind mir die Mittel an die Hand gegeben worden, eine Familie zu gründen und dieselbe sehr anständig ernähren zu können; abgesehen von dem kleinen Erbe, das mir, nach Ableben meiner lieben Eltern, dereinst zufallen wird. (Sich abwechselnd zum Bauer und zu der Bäuerin wendend.) Und da ich Eure Tochter hochschätzen- und lieben gelernt, so nehme ich die Freiheit, hiermit um deren Hand und um Euern elterlichen Segen zu bitten.

(Bauer, mit der brennenden Tabatspfeife im Munde, schaut verlegen drein, richtet den Blick fragend an seine Frau.)

# Bäuerin (hochmüthig, spöttisch).

Der Herr Schulmeister scheint hoch dran zu wollen, ei, ei!... doch daß Er's gleich weiß: da, mit unserer Tochter, wird nicht's d'raus! Brauch' wohl nicht zu sagen, warum! Damit punktum!

#### Bauer.

(Die Pfeife aus dem Mund ziehend und weit ausspuckend.)

Ja ja, so ist's. Unser Mädchen wird niemals einen Schulmeister heirathen.

Schulmeister (nach furzer Pause).

Ich niehme an, daß das nicht Euer letztes Wort . . . Ich kann ja warten . . . Ich werde wiederkommen.

#### Bäuerin.

Ift gar nicht nöthig, Herr Schulmeister! (Schulmeister mit höslicher Verbeugung ab. Lieschen stürzt schluchzend nach der Kammerthüre hin.)

Lieschen, so höre doch! Sei doch vernünftig, Lieschen! (Lieschen schließt die Kammerthur hinter sich zu.)

Sie will nicht hören, sie geht, macht das Trotsöpfchen!.. So sind sie, die heutigen Mädchen, hängen sich verliebt an den ersten besten jungen Schnäuzler, und will unsereiner dazu nicht gleich Ja und Amen sagen, wersen sie bös und trotsig den Kopf auf, geben einem kein gutes Wort mehr... Aber sie soll mir's dennoch nicht ertrotzen!... Ja, wenn's ein Bauerusohn wär', dann wollt' ich nicht so sehr dawider sein. Aber nur so ein Schulmeister — nein, niemals, gelt Hans?

Bauer (ausspuckend, langfam).

Rein, niemals!

#### Bäuerin.

(Ihrer weißen Ueberschürze fich entledigend.)

Ich bin so mübe. Ich geh' schlafen. (Aufhorchend.) Horch, Hans, der Türk schlägt an, bellt wie besessen. Es ist, bei der Dunkelheit, jemand Unberusener um's Haus herum — könnt's möglich sein, dieser Schulmeister? Ich hab' den Blick gesehen, den er beim Fortgehen unserm Mädchen zugeworsen — vich versteh' mich auch noch auf die Blicke, ich! Geh', Hans, nachschanen, ich könnt' sonst nicht ruhig schlafen!

(Bauer greift nach der Laterne, zündet darin das Licht an, tritt gemächlich ab. Bäuerin begibt sich an Lieschens Kammerthüre, pocht an.)

Lieschen, schlässt du? (Sich von der Thür abwendend und in die Mitte der Stube zurücksehrend.) Sie scheint wirklich zu schlafen oder thut wenigstens dergleichen . . Dieser Schulsmeister — ich könnt' ihn, wenn's sein müßt schon noch leiden — ein manierlich und sein aussehendes Bürschchen — wenn's nur kein Schulmeister wär — so aber — nein, das kann ich nimmer zugeben, wie würden die übrigen reichen Vanernweiber mich verspotten, daß ich's mit unsern Mädchen nicht höher gebracht!

(Bauer tritt mit ber brennenden Laterne ein.)

Um's Himmelswillen, Hans, was ist los? Du feuchst ja wie ein Blasebalg und lugst so sonderbar verwirrt drein!

Bauer (fehr erregt).

Er — der Schulmeister!

Bäuerin.

Run, was ist mit dem?

Bauer.

Leiter an die Mauer gestellt — drauf stand — vor unsres Mächens Kammerfenster — eine dunkte Gestalt — er, der Schulmeister!

#### Bäuerin.

Was sagst du? Und du ließest's geschehen, schautest dem frevelhaften Spiel' gar noch gemüthlich zu?

Bauer.

Ich? Ich rückte die Leiter zornig beiseite und befahl: Komm' herunter, du Kerl!

Bäuerin.

Und dann kam er herunter?

#### Bauer.

Eben nicht! Sondern gab vom Fensterbrett aus, auf welches er sich katenartig geschwungen, höhnisch zurück — (Bekommt einen hestigen Hustenansall, gesolgt von einem kräftigen Nießen.)

# Bäuerin (febr ungebulbig).

So hust' und nieß' doch ein andermal, Hans! Gab höhnisch zurück, sagst du — so erzähle doch endlich weiter, Hans!

#### Bauer.

Also rief er höhnisch vom Fensterbrett herunter: Ich denk' gar nicht dran, au's Herunterspringen — Herr Schwiegers vater, hab' keine Lust, mir den Hals zu brechen! — Ich stell dir die Leiter wieder zurecht! rief ich hinauf. Worauf er erwiederte, aus dem Junern der Kammer: Zu spät, bin nun schon drinnen. Mir ist viel angenehmer hier! lachte er spöttisch. D'rauf hört ich das Fenster zuwersen —

# Bäuerin (in wilber Erregtheit).

Was fagt bu? Er, ber Schulschwengel, drinnen bei dem Mädchen? (Stürzt nach der Kammerthüre hin, pocht heftig an dieselbe.) Mach' auf, Lieschen, sofort! (Hält das Ohr hordend an die Thüre, pocht abermals und noch heftiger.) Mach' auf, befehl' ich dir oder —! (Horcht wieder.) Ich hör' dich wohl, hör' deutlich Euer Guscheln, dein Flennen — auf, sag' ich, auf!

Des Schulmeisters Stimme (hinter ber Scene).

Nicht eher, als bis Ihr Euer Jawort gegeben, Eure Ginwilligung zu unsrer Heirath!

# Bäuerin (in höchftem Born).

Hörst du, Hans, das vermessene teuflische Wort? Hieber, Hans, renn' die Thur' ein, Hans, ich helfe dir!

(Bauer und Bäuerin machen vergebliche Anstrengungen, die Thure einzudrücken.)

Wie, Ihr ba brinnen stemmt Euch bagegen — Auch du Lieschen, du ungerathenes Mädchen!

Bauer (grimmig).

Ich geh' die Nachbarn herbeirufen, die Polizei!

Des Schulmeisters Stimme (hinter ber Scene).

Ja, thut das, damit es kund wird aller Welt, daß Eure Tochter Einen bei sich eingelassen, hahaha! Uebrigens, wenn Ihr Gewalt braucht, werdet Ihr uns Beide nur noch als Leichen sinden. Hört Ihr den Hahn meiner Pistole knacken?

Bäuerin (aufschreckend).

Ungeheuer, das du bift!... Lieschen, ich bitt', ich beschwör' dich um des Himmelswillen, mach' auf!

Des Schulmeisters Stimme. Erst das Jawort, die Zusage — eher nicht!

Bäuerin.

(Stöhnend und von der Thüre ablaffend.)

Ach, so nehmt Euch doch in Gottesnamen, wenn Ihr's doch durchaus erzwingen wollt!

Des Schulmeisters Stimme.

Und Papa?

Bäuerin.

Sag' auch du Ja, Hans, ich bitt' bich!

Bauer (brummenb).

Was kann ich nun anders mehr thun!

Des Schulmeisters Stimme. Und ihr wollt uns Beiden nichts nachtragen?

#### Bäuerin.

Nein, nein! Macht nur endlich auf, oder ich werde vor Angst und Schrecken noch wahnsinnia!

(Die Kammerthure geht auf, der Schulmeister und Lieschen kommen hand in hand herausgetreten, das Mädchen wirft sich ihrer Mutter um ben hals, herzt und küßt sie stürmisch, der Schulmeister reicht dem Bauer mit freundlichem Lächeln die hand.)

# Schulmeister.

Verzeiht mir, Papa, den Verdruß, den ich Euch soeben bereitet. Ihr sollt an mir keinen zweiten mehr erleben, ich gelob' es Euch!

# Bäuerin (zu Lieschen).

Grausames Mädden, du wolltest did von ihm wirklich todischießen lassen?

Lieschen (mit schalfhaftem Lächeln).

Ach nein, Mutter, daran war gar fein Gedanke! Er, mein geliebter Raymund, knackte nur so, um Euch zu erschrecken, mit seinem Zündholzbüchschen.

(Der Schulmeister zieht lächelnd sein Zündholzbüchschen und läßt bas Deckelchen besselben geräuschvoll zuklappen. Dann plötlich ernstehaft werdend, ergreift er Lieschens hand und beibe knieen demüthig vor dem Bauer und der Bäuerin nieder.)

# Schulmeister.

Nun Euern Segen, liebe Eltern! (Während die Bäuerin ihre Hand segnend auf Lieschens Haupt legt, fällt der Borhang.)



# In der Kiltstube.

Ländliches Luftspiel in 2 Akten mit Befang

pon

Joseph Joachim.

**Aarau,** Druck und Berlag von H. Sauerländer & Comp. 1898.

| <u></u>   | <u>ૄ</u>                                                         | ٩       |
|-----------|------------------------------------------------------------------|---------|
| Der Autor | behält sich, betreffend die Aufführungen, setzlichen Rechte vor. | die ge= |
| 6         | GjØ                                                              | 0       |

# Personen.

Rirchmeier. Belghofbauer. Belerbeng. Belerhanfel. Müllers Chrifteli. Belghöfers frit, gemef. Soldat in fremden Dienften. Rirchmeiers Seppli. Statthalters frang. Uachtwächters Valentin. Nachtwächters Lir. Rirchmeierin. Rirdmeiere Höschen. Rirchmeiers Anneli. Statthalters Droni. Statthalters Mareili. Sigriften Lifebethli. Aramers Lifeli. Becken Ratheli. Maurerkobels Dreni. Bannwarts Epeli. Schmieds Agathli. Erfter, zweiter und dritter Buriche. Riltbuben (und Mabchen).

Beit ber Sandlung: 3. Jahrzehnt unseres Jahrhunderts.

Vormerkung. Die nachbezeichneten eingelegten Lieder—einsacher bis schwieriger Vollsgesang — können je nach der Leistungssähigkeit des auffishrenden Bereins durch andere, der jeweiligen Situation des Stücks angemessen, ersetzt werden; ausgenommen hievon sind die Nummern 6, 9 und 10.

# Erfter Akt.

Wohnstube in Rirchmeners Saus.

# Erfte Szene.

Rirchmeyers Anneli. Hernach Müllers Christeli.

Unneli.

(in der Nähe des offenstehenden Fensters sitzend und mit einem Strickstrumpf beschäftigt, fingt:)

Wo a klein Hüttle steht, ist a kleins Güetli, Wo a klein Hüttle steht, ist a klein Guet; Wo viele Buebe sind, Meitli sind, Buebe sind, |: Da ist's halt liebli, da ist's halt schön: |

(Draußen vor dem offenen Fenster erscheint, von Anneli unbemertt, des Müllers Christell, stützt die Arme auf die Fenstersbrüftung und schaut, die Tabalspfeise im Mund, schelmisch in die Stube herein.)

Liebli ist's überall, liebli auf Erde, Liebli ist's überall, lustig im Mai; Benn es nur mögli wär', 3'mache wär' möglich wär', Mei müeßt Du werde, mei müeßt Du sei —

Chrifteli (mit Begleitstimme einfallend). Mei müeßt Du werde, mei müeßt Du sei! Unneli

(sich rafch umdrebend, ein Erschreden beuchelnd). Jeffis, wie Du mich erschredt haft!

Chrifteli (ichalthaft).

Wirklich?

Unneli.

So am hellichten Tag einem so — Wenn mein Bater bazu kam'!

# Christeli.

Der Tag ift wirklich schön hell. Dein Bater aber hab' ich nach dem Wald hinauf gehen sehen.

### Unneli.

So? Und Du erspähtest Dir die Gelegenheit? Schäm' Dich, Burschen, auch für Dein Müßigherumgehen!

### Chrifteli.

Müßig herumgehen? Fehlgeschossen, Mädchen! Ich habe nämlich bei des Kirchhöfers soeben eine Ladung Korn fassen helsen. (Schwingt sich über die Fensterbrüftung weg mit raschem Sate in die Stude hinein.)

## Unneli.

Welch' eine Frechheit! . . . Ich wünschte nur, daß meine Mutter dazu fäm'!

# Christeli.

Deine Mutter? die ist soeben mit dem Marktforb am Urm das Gäflein hinunter — wie Du wohl wissen wirst

— zu bes Krämers gegangen. — Übrigens fürcht' ich Deine Mutter gar nicht, die weiß ein jung ehrlich Blut wohl noch zu schätzen.

### Unneli.

Eines Müllers Chrlichkeit? Hihihi! Und als ob man nicht wüßte, wie Du als wandernder Müllerssohn es in der Fremde getrieben!

## Christeli.

Etwa mit Fechten? Weit gefehlt, Mädchen! Das Fechten hab' ich weder nötig gehabt, noch es getrieben, obgleich es mich manchmal ordentlich darnach gelüsten wollte

### Unneli.

Ich mein' aber mit den Mädchen! Gelt, Burschchen, es ist Dir schön ausgekommen, wie Du im Welschland drinn' die Mädchen angekassen und mit ihnen allerhand leichtfertigen Spaß getrieben. Und da meinst Du noch — nein, pfui tausend!

## Chrifteli.

Hihihi!

## Unneli.

Ja, lach' Du nur! Solch' einen Bruder Leichtfuß bäucht halt alles nur Spaß, die frechsten Dinge sogar — gelt?

## Christeli.

höre, Jungferchen! Daß ich in der Fremde die Mädschen lieb gehabt haben soll, ist halt rein erlogen. Nun

aber, da ich den Undant feh', will mich das Bravfein schier gereuen.

Unneli.

Undant? Bon wem?

Christeli.

Ei, von Dir!

Unneli (ohne ihn anzusehen). Was bildet sich denn der Herr Jungmüller ein?

Christeli

(fich vor den Bandspiegel stellend und sein Schnauzbartchen aufzwirbelnd).

Gi, ein graufam hübsches Burschchen zu sein!

Unneli.

Welch' ein Hochmut!

Christeli (fich umwendend).

Und von einem gewissen häßlichen Mädchen, Kirch= meners Anneli genannt, ein Bissel geliebt zu werden.

# Unneli.

O welche Täuschung! (Ausborchend mit gedämpster Stimme.) Ich höre jemand kommen! — (Christeli raubt ihr hurtig einen Ruß und seht wieder zum Fenster hinaus.) Welch' eine Une verschäntheit!

Christeli (braußen).

Sibibi! das mar aber füß!

### Unneli.

Ich werd's meiner Mutter sagen — dem Bater!

# Christeli.

Ja, thu' das, hihihi! (Verschwindet. Anneli erhebt sich hurtig und schließt das Fenster zu. Kirchmeierin tritt ein.)

# Zweite Szene.

(Anneli. Birchmeierin.)

Rirchmeierin (mit dem Martttorb am Arm). Bie frostelig hier innen! Gewiß haft Du das Fenster offen gehabt, bei dieser Winterszeit!

### Unneli.

Der Nachmittag war ja so sonnig und mild.

Rirchmeierin (ben Korb auf den Tisch hinstellend). Und der Bursch', der soeben eilig vom Haus' wegsgegangen — war das nicht des Müllers Bub'?

## Anneli.

Ja, Mutter, der Christeli! That mich im Borbeigehen flüchtig grußen.

## Rirch meierin.

Immer dieses Müllers Christeli! Schier kein Tag vergeht, ohne daß er an unserm Haus' vorbeigehen muß, und haben wir Kiltabend, stets ift er von den Burschen der erste!

#### Unneli

(ohne aufzubliden, eifrig stridend, in gleichmütigem Tone).

Ist halt unseres Seppli's Freund und Kamerad; und mit mir noch in die Schul' gegangen.

Rirchmeierin (ihren Rorb austramend).

Und sein versiebtes Lugen, und auch Deines, Mädchen — unsereiner hat auch noch seine Augen, mußt wissen! Und du weißt doch, daß Dein Vater und der alte Müller sich nicht freund sind, durchaus nicht freund. Und der Müller drei Buben hat. —

Unneli (lebhaft).

Wovon der Chrifteli der jungft' und allerhubscheft'!

Rirchmeierin.

Die sich bereinst in das nicht allzu große Gut zu teilen haben werden.

### Unneli.

Dem Christeli wird immer ein großer Reichtum versbleiben, nämlich sein frohmütig Wesen und seine von jedersmann gelobte Manierlichkeit.

Kirchmeierin.

Davon wird niemand fett.

## Anneli.

Und seine große Geschicklichkeit und Gewandtheit im Geschäft', der Müllerei, wie die Bauern an ihm rühmen.

## Rirchmeierin.

Budem — zudem bist Du noch so jung an Jahren, daß Du an eine Liebschaft noch gar nicht benken solltest.

### Unneli

Ich? Zu jung? Nun muß ich boch schier lachen, Mutter, und Dich fragen, wie alt Du benn eigentlich geswesen bift, als Du meines Vaters Fran wurdest?

## Rirchmeierin.

Wozu die fürmitige Frag'?

# Unneli (übermütig).

Erst möcht' ich Deine Antwort hören, Mutter, wie alt Du bazumal gewesen?

## Rirchmeierin

(ihren Kram wieder in den Marktforb packend, ausweichend). Es ist schon gar lange her, kann mich nicht mehr genau erinnern.

Anneli (auf sie zugebend, bränglich, schmeichelnd). Mütterchen, wie alt? Ich bitt'!

Rirchmeierin (den Korbbeckel gutlappend, gogernd). Nun denn — neunzehn und ein halbes Jahr.

## Unneli.

Hihihi! Und bei diesen blutjungen Jahren bist Du schon verliebt gewesen, vielleicht schon längst!

# Rirchmeierin.

Nein — nicht ich — sondern er, der Hansi, Dein Bater . . . das heißt, da seine Mutter alt und gliedsüchtig geworden, war er gezwungen, sich ein jung werkhaft Frauchen zu nehmen.

### Unneli.

Gut also — auch der Christeli wird, da seine Mutter alt und übelzeitig geworden — hihihi!

## Rirchmeierin.

höft mal das Närrchen! Du machft mich noch ernsthaft bose! Du thätest weit besser, Dir Deine Schwester Röschen zum Borbild zu nehmen.

### Unneli.

Ach nein, das fann Dein Bunsch nicht sein, daß ich ebenfalls so nonnenhaft und trübselig einherschleichen soll, wie das arme Röschen, und nachts seufzen und schwer sinnen soll, gleich es! Laß' mir meines Herzens Fröhlichsteit und -- meinen Christeli, Mutter, dafür will ich Dich (umhalst sie) lieb haben, ach, so lieb!

## Rirchmeierin

(sich aus der Umarmung losmachend und einen Blid jum Fenster hinaus werfent).

Dein Bater! Und noch einer bei ihm, der alte Deler — Schaff', Mädchen, schaff'! — Und dort, — lug! — kommt auch das Röschen heim, mit dem Ankenkörblein schon aus dem Städtchen zurück — nimm Dir ein gut Beispiel daran, Mädchen! (Fortwährend zum Fenster hinausblickend.) Es, das Röschen weicht dem Deler aus, will mit dem Mann nicht zusammentreffen, geht gleich nach der Rücke — ach, ich merk' wohl warum!

(Weht durch die Seitenthsire ab. Es treten durch die Hauptthure ein der Kirchmeier und der Deler,)

# Dritte Szene.

Anneli. Der Kirchmeier. Der Beler.

Rirchmeier (bem Deler einen Stuhl gurechtrudenb.) Da - fet' Dich! (hängt feinen hut an ben Bandnagel).

Deler

(fich schwerfällig niederlaffend und feine holzerne Tabatspfeife hervorziehend).

Ja, ja, unsereiner, bei den sechzig und mehr Jahren, thut schon gern' sich setzen. (Bläst seine Tabakspfeise aus.) Man ist halt nicht mehr jung, nicht mehr jung. (Stopft die Pfeise, steckt sie in Brand, und spreizt die Beine behaglich aus.)

Rirchmeier (fich auf die Ofenbank niederlaffend). Spur's ebenfalls, ich, leider nur zu gut.

#### Deler.

Was ich aber sagen wollte: Heut' Morgen ist der Kleinsmattruedi zu mir gekommen, zu mir gekommen; meinte, ich soll' ihm, damit er seine ihn plagenden Schwäger außssteuern könne, viertausend Franken leihen, viertausend Franken.

## Kirchmeier.

Und will dafür einsetzen?

### Deler.

Seine ganze Bobenmatt, an die fünf Jucharten; und zwar erste Hypothek, erste Spothek.

Rirchmeier.

Unter Brüdern die siebentausend Franken mert.

#### Deler.

Das mein' ich auch, mein' ich auch. Das Häflein ist nur — er, der Ruedi, will bloß den kleinen Zins zahlen, den kleinen. — Ja, wenn ich wüßt', daß er schlecht hausen und bald zu Lumpen geraten würd' — das Unterpfand, die Bodenmatt, wär' mir sehr lieb zum Erwerben, thäte sich zu meinem eigenen Hof gar prächtig schicken, prächtig schicken, hm, hm!

# Rirchmeier.

Hierauf wirst Dich aber schwerlich vertrösten können; benn er ist ein gar werthafter und anschicklicher junger Mann, ber Ruebi.

### Deler.

Bewiß ift er das, gewiß! Dagegen aber ift seine junge Frau, die er sich ab dem Oberholz geholt, wie man erzählen hört, schon eine desto verthunlichere, verthunlichere. Speckjuppe fei ihr nicht mehr gut genug, toche lieber mit Unten, mit toftlichem Unten; thut, ftatt nach altem Gebrauch die Rüben und Erdäpfel mitsamt der Montur auf den Tisch zu bringen, dieselben erft eigelig ruften und schälen, vergeudet so viele Sachen; kommt alleweil sauber gepützelt daber, trägt jogar am bl. Werktag, gur marmen Commerszeit, Strümpfe an den Beinen, wichst sich am Sonntag die Schuh', hängt weiße Umhänglein vor die Fenster, wischt und fegt im gangen Saus herum. Und mährend häusliche Bauernweiber per Woche mit einem Vierling Raffee auszukommen suchen, braucht jene, wie die Leut' sagen, ein ganzes Halbpfund und dazu noch die Milch samt ber Nidel - wie sollt' es da nicht rudwärts geben muffen, rudwärts geben, ich frag'!

### Unneli.

Hihihi!

(Rirchmeier wirft ihr einen gestrengen verweisenden Blick gu, worauf fie durch die Seitenthure abgeht.)

Hihihi!

Deler (seine Tabatspfeise austlopsend). Um aber auf unsere Sach' zurückzukommen — also Du gibst meinem Hänsel Dein Mädchen — wie?

Kirchmeier (sich verlegen in den Haaren kratend). Wenn aber es, unser Röschen, gar keine Lieb' und Reigung zu ihm hat?

### Deler.

Lieb' und Neigung? Babah! Meine Alte hat selbige Zeit, als wir uns genommen, — ich merkt es wohl, — auch keine große Lieb' für mich gehabt, und ist dabei doch dick und seit geworden, hahaha! Die Reichen brauchen sich nicht aus Liebe zu heiraten, das ist den armen Leuten ihre Sach', die sonst nichts haben, sonst nichts haben. Ist Deine Rese — oder Köse — mal in unserm Haus, mitten im Überfluß drinnen, wird sie schon auch Gefallen d'ran sinzben, zähl' d'rauf! . . . Und solch' einen freinen Tscholi zum Mann zu kriegen.

Rirchmeier

(sich erhebend und laugsam die Stube auf- und abschreitend). Ja, es wär' wohl besser, einen weniger freinen, dafür einen —

### Deler.

Diffigern und ascheidtern, willft fagen, gelt? Run ja, ein Phisiquager ift er freilich nicht, mein Banfel, und auch nicht gang ber Aufgewichstere. Braucht, als bereinftiger Chemann, auch gar fein Gelehrter ober Phifiquager gu fein oder auf die besondere Lift' und Vorteil' zu lugen. Ich felbst hab ihm genug zusammen gehauset, zusammen gehauset: Das große Bauernaut, die beiden Bäufer, die Dele, ber dide Gultrobel, und broben in den beiden Balbchen bas viele schlagbare Holz, wie Du ja foeben gesehen, ge= feben . . . Und gibst Du mir Deine fechs Jucharten Grundmatt, um danit meinen Sof abzurunden, tret' ich Dir bafür mein neben bem Deinigen liegendes Stutmalbchen ab, (Rirdmeier bleibt aufmertfam fteben), nach welchem Dich ja icon längst geluftet bat, und das Doppelte fo viel wert ift, als Deine Matte, Deine Matte . . . Aber Tausch und Beirat zugleich! - (Die Sand binbaltend.) Abgemacht, be?

# Rirchmeier (zögernd).

Muß doch erst noch mit meiner Frau darüber reden; und das Mädchen selbst auch befragen.

Deler (fich schwerfällig erhebend).

Na, eines langen Redens und Gefrägels wird's da nicht mehr bedürfen, dünkt mich, da ja der Schick ganz auf Deiner Seite ist — das Wäldchen mit dem prächtigen Buchen- und Tannenschlag, bedenk'! — Zu Deinem Weibs- volk aber sagst Du einfach: So ist's abgemacht und damit Punktum!

(Geht protig ab. Der Kirchmeier fährt fort, sehr gebankenvoll bie Stube auf und ab zu schreiten. Kirchmeierin tritt ein, mit einem Stud Linnen am Arm.)

# Vierte Szene.

Rirdmeier. Kirchmeierin,

Rirchmeierin (ihren Mann betrachtend). Was sinnest Du so tief, Hans?

Rirchm eier (ohne aufzubliden oder seine Schritte einzuhalten, mehr für sich). Das Wäldchen, das Wäldchen!

Rirchmeierin.

Welches Wäldchen?

Rirchmeier.

Dem Deler sein's, will mir sein prächtig Stutwäldchen an unsere naffe Grundmatt tauschen.

Rirchmeierin.

Bar's möglich? Er, ber Geizhals, ber alleweil nur auf seinen Borteil lauert — ich muß wirklich groß staunen!

Rirchmeier.

Aber das Andere, Lene, so er dafür fordert, für seinen Sanfel unser Roschen!

Rirchmeierin.

Ach ja, ich hätt' mir's denken sollen! Aber ich fürchte sehr, Sdaraus wird nichts. Hat doch das Mädchen allezeit noch seine alte traurige Geschichte im Kopf' und wird kaum davon abzubringen sein.

Joachim, Riltstube.

### Rirchmeier.

Du mußt's nun versuchen, Du, und die guten und ernsthaften Wort' nicht sparen! (Für sich.) Das Wäldchen, das schöne Stutzwäldchen!

## Rirchmeierin.

Und wenn's mit allem Zureden und gütlichen Worten nicht gelingen will, das Mädchen herum zu bringen — was dann? Zwingen zu der ihm verhaßten Heirat werden wir's doch nicht wollen, das wäre ja die große, schwere Sünd'.

Rirchmeier

(sich neuerdings hinter dem Ohr fratgend).

Zwingen — so eigentlich zwingen? Nein, das nicht! . . . Freilich das Wäldchen, das Wäldchen! (Geht ab.)

#### Stimme

(biejenige Nöschens hinter der Szene). Mutter, die Suppe kocht — soll ich sie anrichten?

## Rirdmeierin.

Ja, Röschen, thu' das! Und lug' auch nach den Kartoffeln! (Beginnt das in händen haltende Tischlaken zusam-

men zu falten; mit fich felbft fprechend.)

Unser Röschen und dieser Delerhänsel — die Bermögen würden zwar wohl zusammen passen, und einen reichern Mann könnte das Mädchen halt nicht kriegen; und auch keinen, der leichter zu regieren. Aber wenn es ihn, diesen Hänsel, auch gar nicht riechen mag? Und es läßt sich nicht leugnen, er ist schrecklich stabelig und einsfältig, ja bei einem Armen würde man herzhaft sagen dürsen: Dunnn, dumm! — Doch wenn's auch ein Bürschlein

wär', hübsch und gescheidt, wie der Engel Raphael und dazu ein Königsohn, ich glaube fest, es, unser Köschen, würd' ihn ebenfalls draußen vor der Thür stehen lassen, und auf den Andern warten, den es trot den Jahren ach! nun einmal nicht vergessen kann.

Stimme (diejenige Röschens hinter der Szene). Mutter, es ist angerichtet.

## Rirchmeierin.

Ja, ja Röschen, ich komme gleich! . . . Er und mein Mann hatten eines nichtigen Streitgegenstandes, weil jeder von ihnen Recht haben wollte, den langjährigen schweren Prozeß gegen einander geführt und sind auch in politischen Dingen wie Hund und Kat' zu einander gewesen. Drum hat er, der trotsöpfige Zelghöfer, es nicht zugeben wollen, daß sein Bub' Fritz unser Röschen heirate; d'rum der dumme Streich, den der Junge gethan, nämlich aus Zorn und Maßleidigkeit in fremde Kriegsdienste zu gehen.

Stimme (diejenige Annelis hinder der Szene). Mutter, soll ich das Mannsvolk zum Essen rufen?

Rirchmeierin. (das Laken über den Tisch ausbreitend). Ja, thue das, Anneli!

(Vorhang fällt.)

# 3meifer Akt.

(Rirchmeiers Wohnstube, gleich wie im I. Uft).

# Erfte Szene.

Rirdmeierin. Anneli, Boschen.

## Rirchmeierin.

Nun, Ihr Mädchen, tummelt Guch! Den Tisch sauber abgeräumt, und die Stühl' und Bant' in Ordnung gebracht; und ein frisches Handtuch aufgehangen! Denn wenn es wahr sein sollte, daß heut' abend Kiltleut' kommen —

# Unneli (lebhaft).

Ja, ja, Mutter, es werden kommen! Von des Sigriften Lisebethli und des Statthalters weiß ich's gewiß. Und auch des Gloggenbauern sind scheint's zu erwarten.

## Rirchmeierin.

So? Ei, just dieses Glockenbauern Mädchen mit ihren fürmitigen Näschen und flinken frechen Augen wären die rechten, um in irgend einem Stubenwinkel ein Unthätlein zu erspähen und zu Haus' einem tüchtig den Marsch zu machen! . . . Dort die Fenstervorhänglein — zupf' sie zurecht, Köschen, damit nicht etwa neugierige Nachtbuben

herein grännen fönnen. Und Du, Anneli — bort das wüste Schuhwerk, dem Mannsvolk sein's — thu's beiseit', schieb's unter den Ofen! (Anneli vollzieht den Besehl, indem es mit dem Fuße die Schuhe verächtlich und übermütig unter den Ofen schlendert.)

Röschen

(fich an den Borhänglein zu schaffen machend).

Schon gefrieren die Fenster wieder. Es wird trot des heutigen Sonnenschein's ziemlich falt werden diese Nacht.

## Rirchmeierin.

Da werd' ich noch eine Reiswelle in den Ofen schieben muffen. Denn es soll nicht heißen, daß man in des Kirch= meiers Stube frieren muffe. (Geht ab.)

Unneli

(mit bem Staublappen hantierend, summt). Wenn ich ein Böglein wär' Und auch zwei Flüglein hätt', Flög' ich zu Dir. [: Weil'3 aber nicht kann sein :] Bleib' ich allhier.

(fich vor den Bandfpiegel ftellend)

Wir werden uns wohl noch fammen und frisch zöpfen muffen.

Röschen

(Roschen mit der Sand ihre Frifur betaftend).

Nötig mar's bei mir schon. Doch wird uns kaum so viel Zeit bleiben. (Sich mit der Hand die Haarscheitel glättend) Bah, '3 ist ja gut genug. (Fährt mit dem Aufräumen und Ordnen der Stühle und Bante fort.)

Unneli

(vor dem Spiegel ihr Saar gurechtfammend).

Ich freu' mich so sehr auf die Kiltmädchen; besonders auf des Statthalters Broni, des allezeit lustigen und spaßigen; und auch auf des Sigriften Lisebethli.

Röschen (mehr für fich).

Ach, ich freu' mich nicht, auf gar nichts mehr!

Anneli.

Wie Du nur so trübselig thun und reden kannst. Es werden ja auch Buben kommen.

Röschen.

Bas geb' ich drum!

Anneli.

So zu reden, ei wie dumm!

Röschen.

Mich vermag kein Kiltbub' mehr zu erfreuen, benn er, an welchem mein Berg hangen thut -

## Unneli.

Ist weit weg — gelt? Und liebt, wenn er überhaupt noch am Leben, längst eine Andere — wie sollt' er nicht? D wie einfältig von Dir, eines Buben willen allen Mädchenfreuden grausam zu entsagen, da würd' ich, just ben Buben zum Trotz', erst recht laut lachen nud singen, hibihi!

## Röschen.

Ja, so dacht' ich auch in Deinen Jungmädchenjahren, so lang' es mir an keinem viel gelegen war, weil eben keiner mir besonders wertvoll schien. Bis er um mich freien kam, mein unvergleichlicher Fritz, und all' die hinder-nisse dazwischen traten und ihn forttrieben in die Fremde, ach, ach! (Fährt sich mit der Hand über die Augen.)

Unneli (aufhordend).

Es fommt jemand — folltens ichon Kiltmädchen fein? (Geringschätig.)

Dein, blog unfer Mannsvolf!

(Durch die eine Thüre treten ein der Kirchmeier und sein Sohn Seppli, setzterer mit der brennenden Stalllaterne in der Hand, die er nun geräuschvoll ausbläft, um sich sodann mit kühnem Satz auf die Ofenbank zu schwingen. Durch die andere Thüre die Kirchmeierin, setzt sich aus Spinnrad.)

# Zweite Szene.

Die Vorigen. Birchmeier. Birchmeierin. Seppli.

Rirdmeier.

Run, wie steht's, kann man bald mit dem Beten ans fangen? (Anneli hupft auf ihre Mutter zu, raunt ihr etwas ins Ohr.)

Rirchmeierin.

Bore, Sans, es tommen Madchen in die Riltstube, werben balb ba fein.

Rirchmeier.

om, auch ihnen wird das Beten nichts ichaben.

Rirchmeierin.

Es werden aber auch Buben tommen, dent' ich.

Rirchmeier.

Diesen wird das Beten erst recht nicht schaben!

Rirchmeierin.

Werden dabei heimlich Gespött treiben.

Rirchmeier.

Sollen mir's magen, jawollen! Werbe ihnen zeigen -

# Rirchmeierin.

Höre, Hans, die rechte Andacht ware halt doch nicht dabei, das wirst Du selbst auch begreifen. Drum mein' ich, lassen wir's für heute lieber gelten und beten dafür morgen abends um so länger — gelt, Ihr Mädchen?

Unneli und Röschen.

Ja, ja!

# Rirchmeier.

So sind die Weibsleut', so ist die ganze heutige Welt, wird von Jahr zu Jahr unfrömmer und schlimmer! . . . Nun, wenn die Sachen so stehen, (erhebt sich) geh' ich lieber aus dem Weg' und gleich zu Bett'. Bin von dem im verschneiten Wald herumlaufen ordentlich mitd' geworden.

(Geht laut gähnend ab. Seppli streckt sich behaglich auf die Ofenbank aus und stopst sich die Pfeise. Es wird an die Stubenthüre gepocht.)

#### Unneli

(auf die Thure queilend, diese weit aufreißend).

Uh, des Sigriften Lisebethli! Wie schön von Dir, daß so pünktlich Wort hältst und auch das Spinnrädchen mitsgebracht hast — wie hübsch und recht!

# Dritte Szene.

Die Vorigen, Sifebethti, Bernach des Statthalters Vroni und Marcili. Frang.

## Lijebethli.

Ja, da wär' ich. Aber es hat mich genug Müh' gestoftet. Die Mutter wollte mich, da die Trauerzeit für die Gottebase noch nicht ganz vorüber, fast nicht gehen lassen. (Beschaut sich im Wandspiegel.) Hab' nicht einmal Zeit geshabt, mich ordentlich zu kämmen.

Seppli (von der Dfenbant aus, spöttisch). Bist ja eineweg ein schon's!

Lisebethli (sich rasch umwendend).

Ah, mußte der Schalk das auch hören, hihihi! (Die beis den andern Mädchen lachen belustigt mit.) Schäm' dich, Seppli, so hinterrücks den Lauscher zu machen! (stellt ihr Spinnsräden zureckt, fängt an zu spinnen.)

## Anneli.

Ich hör' Geräusch im Hausgang braußen — sollten's etwa bes Statthalters sein? (Geht die Thüre öffnen.) Ah, wirklich! Willtommen! So tretet doch ein!

(Broni und Mareili, gefolgt von Franz, treten ein.)

#### Broni.

Gruß' Gott allerseits! (Auf Frang beutend.) Haben eine Leibmache mitgebracht.

# Unneli und Roschen (zugleich).

Ganz recht! (Auf die bereit stehenden Stühle deutend.) So nehmt doch Platz! (Broni setzt sich vor den langen Speisetisch. Franz begibt sich zu Seppli auf die Ofenbank. Mareili nähert sich der Kirchmeierin.)

### Mareili.

Auch von unserer Mutter einen freundlichen Gruß, Gotte!

# Rirchmeierin.

So? Dank gar schön! Ist sie doch gesund, die Mutster?- Hab' fie letten Sonntag in der Kirche ein par mal arg husten gehört.

### Mareili.

Spurt halt das feuchte Winterwetter; und die herrsichende Sucht.

## Rirchmeierin.

Und das Alter, das zunehmende Alter. Ich felbst fühl' es ebenfalls nur zu gut . . . Run aber macht's Euch bequem, Ihr Mädchen, begebt Euch nah' zum Licht. Hier für die Nähterinnen ein Fußbankchen!

(Die Mädchen richten sich zu ihren Handarbeiten geräuschvoll ein; während Seppli dem Franz seine neue, silberbeschlagene Tabakspfeise vorweist, welche Franz genan betrachtet und auch im Munde probiert!)

# Mareili (zu den übrigen Mädchen).

Habt Ihr letzten Sonntag des Krämers Liseli auch geseschen in seinem neuen Winterstaat? Gelt, wie närrisch das Fäcklein garniert ist? Ich thät es nicht anziehen, um viel Geld nicht!

## Lisebethli.

Und bas neumodisch Haar, bas es sich in der Stadt extra hat frauseln lassen.

### Broni.

Und wie hoffährtig es ränggelte und so zimper das Mäulchen buschelte — gewiß hat es daheim vor dem Spiegel sich das Mäulchen eigens zurecht gedrückt, hihihi!

### Mareili.

Und es bleibt doch alleweil nur des Krämers Liseli! Ja, wenn schon dem Alten seine Cichorienpäcklein über Nacht zu Goldrollen geraten wären, sie, die Liese, könnte nicht stolzer und hoffährtiger thun.

### Unneli.

Es hört vor hoffart die Floh husten!

### Broni.

Und kein Bub ist ihm gut genug, selbst des Scheuers hösers Friedli scheint ihm zu gering oder zu groblächtig zu sein.

## Unneli.

Wartet halt auf einen Königssohn, hihihi!

## Röschen.

Bft! Es ist jemand an der Hausthur'!

Rirchmeierin (mit spinnen innehaltend). Mich baucht felbst auch, Seppli, geh' lugen!

(Seppli mit Franz ab. Des Krämers Liseli und Bannwarts Eveli treten ein. Hinter der Szene hört man jauchzen, welches in der Ferne erwiedert wird)

# Bierte Szene.

(Die Vorigen. Krämers fifeli. Eveli. Hernach des Peden Kätheli mit Agetti. Hernach des Maurers Vreni.)

Die Mädchen (fich erhebend und fehr erfreut). Uh, das Lifeli, schau, schau! Und das Eveli!

### Röschen.

Wie schön von Euch Beiden, daß Ihr auch einmal zu uns zu Stubeten kommt! Komm', Liseli, setz' Dich her zu mir!

Mareili (weiter rudend). Zwischen mich und Röschen, Liseli, gelt?

## Broni.

Nein zu mir! (Lifeli sett fich zwischen Roschen und Mareili.) Jest bin ich recht bose.

## Mareili.

haben Dir die Ohren nicht geläutet, Lifeli? Denn bent' Dir, soeben haben wir von Dir geredet und gesagt: Wenn nur des Krämers Liseli auch da war'!

# Lifebethli.

Und wie ichon Dir zu beinem neuen Sonntagshütchen bie haarlodlein fteben.

### Mareili.

Und wie modisch und hubsch Dein neues Jadchen, so recht fur Deine gattlich gebaute schlanke Gestalt gemacht!

Lifeli (eine Broderie hervorziehend, fehr zimperlich).

D wegen meinem neuen Sammtjäcklein — Ihr habt nun diese Meinung und andere wieder eine andere. Des Becken Kätheli z. B. hat mir darüber, wie ich erst vorshin wieder vernommen, nicht wenig den Plätz gemacht. Ich hätte darin ausgesehen wie eine Komödiantin, soll die Käthe gesagt haben.

## Broni.

D dann ist's nur der Neid, weil sein, des Käthelis, grob suchsrot Haar sich ihm nicht so willig fügen will, wie Dir das Deinige, und es vergeblich versucht hat, es Dir nachzumachen.

### Epeli.

Si, was trügen ihm die Haarlöcklein ein, so lang es die tausend Laubslecken auf Nase und Stirne nicht wegs zubringen vermag? Aber freilich, dann wüßt's seinem Hochsmut gar kein End'!

# Lifebethli.

Fühlt sich halt als dem Hübelibeck seine Tochter.

### Lifeli.

D mit des Beden Reichtum ist's auch nicht weit her. Mein Bater hat gesagt, wenn er etwas sagen wollte . . . !

### Broni.

Und wegen seinem Oberländerbub braucht es, das Käthi, den Kopf auch nicht so hoch zu tragen. Der Keßlerlipp will jene Leute ganz gut kennen. Biel Wind und wenig dahinter! hat er gesagt.

### Mareili.

Auch von dem Bursch' selbst hört man allerhand Dinge schwatzen, die ich lieber nicht nennen will. Nun, für den zu bekommen, braucht das Käthi nicht den übertriebenen Staat zu machen.

(Rleine Paufe.)

# Lifebethli.

Nun, reichen Bauerntöchtern steht das bischen Staats machen schon noch gut an. Aber wenn man arme Tag-löhnermeitschi sich so närrisch aufsträußen sieht!

## Mareili.

Wie 3. B. des Maurerköbels Breni, gelt?

## Lisebethli.

Sein neuer Modehut mit den hohen fostlichen Federn brauf!

## Unneli.

Und das glitzerige Uhrkettlein —

Lifebethli.

Un welchem sich vielleicht nicht einmal ein Uhrchen befindet, sondern bloß etwa eine Büchsenkugel oder ein rohes Erdäpfelchen, hihihi!

Mädchen (mit Ausnahme Röschens).

Sihihi!

Lifeli.

Und die glänzenden Sandichühlein -

Mareili.

In welche es nur mit Mühe seine diden knolligen Finger hineinzuzwängen vermag.

Mädden.

Hihihi!

Lisebethli.

Bährend es kaum ein ganges Hemd auf bem Leib hat und die Alte manchmal nicht ein Bätzlein, um sich Salz zu kaufen.

Vroni.

Das Breni will halt feinem Schatz gefallen!

Mareili.

Dem roten Mühlfnecht von Mooswangen.

Lifebethli.

D ben vieredigen täppischen Burschen wird ihm niemand streitig machen wollen, pfui tausend! (Geräusch hinter ber Szene. Die Maochen horchen auf. Des Beden Katheli mit des Schmieds Agethli treten ein.)

Die Mädchen

(die große freudige Überraschung an den Tag legend). Uh, das Kätheli!

Röschen.

Wie schön von Dir!

Mareili.

Soeben haben wir zusammen gesagt: Nun fehlt uns nur noch des Beden Kätheli! Wenn wir ihm nur Bericht machen könnten!

Broni.

Nun ift das Spiel gang!

Lifeli.

Romm' set,' Dich zu mir, Kätheli! Sind wir doch schulkamerädinnen und seitdem die besten Freundinnen gewesen. Hier an meine Seite, Kätheli — so!

Eveli.

Und Du, Agethli, her zu mir!

Röschen.

Aber wie Du fo ftart ichnaufft, Ratheli!

Ratheli (heiter, erregt).

Ja, wißt, wir haben bei einer Schar Nachtbuben — Euer Seppli war auch dabei — vorbei gemußt — sie wollten uns aufhalten, hihihi! (Zu Mareili.) Und in Euer, des Statthalters, Haus hab' ich Mädchen eingehen sehen — werden lugen, wenn sie Dich und die Broni nicht daheim treffen!

(In der Thure erscheint des Maurers Breni.)

### Breni

(das Röschen verschämt zu sich heran winkend). Röschen, ich möcht Dich 'was frageu, wenn so gut sein willst!

Röschen (freundlich).

So tritt doch ein!

(Breni tritt ein, bleibt in der Nahe ber Thure fteben.)

Mareili.

So fomm' boch zu uns, Breneli, mach' uns die Freud'!

Breni.

Rein, darf nicht, muß gleich wieder nach Sauf'.

Broni.

Bewiß ist Dein Holder da, gesteh' es nur!

Mareili.

Soeben ist davon die Red' gewesen, wie er ein solch' hübscher und doller (stattlicher).

# Lisebethli.

Gib nur acht, Breneli, daß wir ihn Dir nicht abstechen! Joachim, Killstube.

### Mareili.

Erst vor einer Minute haben wir davon gesprochen, wie hitbsch Dir Deine neue Rleidung steht.

## Agethli.

Ja, so sagten auf dem Rirchmeg' alle Leut'!

## Lifebethli.

Und wie sehr Du recht thatest, Dir auch mal was Schönes anzuschaffen. Man ist ja nur einmal jung, habe ich soeben gesagt.

Breni (geschmeichelt, verschämt).

D, er ist nicht so wichtig, mein But!

(Zieht Röschen mit sich nach dem Bordergrund der Buhne. Mit gedämpfter freudiger Stimme.)

Mein Res ist da, — mit Wein! Und wenn Du mir hurtig ein Glas und ein weißes Teller leihen wolltest —

## Röschen.

Ja, gern'! (Geben mit einander durch die Seitenthure ab.)

## Lisebethli

(der Breni einen Blid nachwerfend und nachdem jene verschwunden).

D der Docht, hihihi! — Und habt Ihr nun gesehen, wie es sich die Backen geschminkt hat und zwar, in der Eil', die eine röter als die andere? Glaubt Ihr's nun?

(Mugemeine Beiterfeit. Roschen tritt wieder ein, greift neuer= bings jum Stridftrumpf, bleibt abfeits fteben.)

Rätheli (aufhordend, erregt).

Hört Ihr's? Sie kommen, die Burschen — hört Ihr's? Hihihi!

### Unneli.

Ach ja! Nun wird's erst lustig werden!

(Durch die hauptthure tritt eine Schar Riltbuben ein, als ber lette, in gewiffem Abstande, ber Delerhanfel.)

Röschen (gum Bublitum gewendet).

Ach, da tommt auch er, Dieser unvermeibliche, schredeliche Delerhänset!

# Fünfte Szene.

(Die Vorigen. Seppli. grang. Chrifteli, Belerhanfel, nebft einer Angahl anderer Riltbuben (ebentuell auch Madchen).

(Während die Mädchen die eine vordere Langseite des Tisches besetht halten, versügen sich die Kiltbuben unter Ansührung Seppli's hinter den Tisch auf die Wandbant, einige auch auf die Dsensant, in deren Näbe die Kirchmeierin sitzt und spinnt. Sinzig der Delerbänel bleibt unschlissig sterder, zupft sich verlegen die Wanstnöpse. Kirchmeierin erhebt sich, geht ihm mit stummer freundlicher Geberde begrüßen. Beide unterhalten sich eine Weile slüfternd und mit Pantomime. Die andern Burschen schielen nach den heimlich sichernden Mädchen hin und tauschen halblaute spahhase Lemerkungen aus.)

## Erfter Buriche.

Da sage noch einer, unsere Dorsmädchen seien nicht sleißig bei der Arbeit! Nähen und stricken sich ja die Finger frumm von morgens früh bis abends spät.

Zweiter Bursche (fich bie Pfeise ftopfend). Rur bes Abends!

Dritter Buriche.

Da gibt's ja der Strümpfe die schwere Bahl.

Erfter Buriche.

Werden wohl für die armen Heidenkinder bestimmt sein.

Unneli.

Jedenfalls nicht für Eure garstigen Männerbeine, es wäre wohl schad' bafür!

Christeli.

Für die Beine?

Unneli.

Ach nein, für die feine weiche Wolle, hibihi! (Gelachter. Rirchmeierin tehrt an ihr Spinnrad gurud.)

Zweiter Bursche (zum Delerhänsel). Na, Hänsel, willst nicht auch zu uns kommen?

Erfter Buriche.

Romm, Sanfel, ich und Du wollen zusammen eins fingen!

Delerhänsel (ftupid).

Rann's nit!

(Möschen nähert fich dem Bordergrund der Bühne, um in der Schublade des an der Band ftehenden Nähtischichens nach einem Fadenspühlchen zu kramen.)

Zweiter Buriche.

Romm, Hänsel, wollen einander Geschichten erzählen. Ich weiß Dir eine absonderlich schöne und nagelneue, die

ich erst heute in der Prattig gelesen; wie nämlich mal ein Esel von einem Zauberer in einen reichen Bauernsohn verswandelt worden.

Burschen und Mädchen (zugleich). Hahaha! Sihihi!

Röschen (zum Publikum gewendet, verächtlich). O der Lümmel! Lacht ebenfalls mit, mit dem ganzen schafsköpfigen Gesicht!

# Rirchmeierin.

Laßt mir meinen Hänsel in Ruh — gelt, Hänsel? Thut Ihr lieber eins singen, ich hör's so gern'! Fangt Ihr damit an, Mädchen! (Die Mädchen räuspern sich, schauen sich fragend an und beginnen zu singen, erst ein- sodann zweistimmiger Frauengesang.)

Frauenchor (Komposition v. Silcher). Zu Augsburg steht ein hohes Haus, Nah' bei dem alten Dom u. s. w.

(Bahrend die Madchen das Lied fingen, macht der Delerhänsel den Bersuch, sich dem abseits stehenden und in Gedanken versunkenen Röschen in verliebter Absicht zu nähern, jenes aber entfernt sich mit stolzem, abweisendem Kopfanswersen, begibt sich zu den übrigen Mädchen zurück. Hänsel schaut mit verdutzem Gesichte und sich blöde in den Haaren fragend nach.)

Erster Bursche (zu den Mädchen). Das war ein gar traurig, rührselig Lied!

3weiter Bursche. Singt lieber ein anderes, heiteres!

Christeli.

Es wird boch feines von Euch Ronne werden wollen. (Gelächter.)

Frauenchor. (Lied heitern Charafters.)

Lifeli (gu ben Madchen).

Als wir das Lied das lette Mal zusammen sangen, da war — wißt Ihr? — auch des Fehren Stineli noch dabei; und ist nun schon tot und begraben.

Die Mädchen.

Uch ja!

Lifebethli.

Und bei mir, die wir uns nahe verwandt und alleweil beisammen gewesen, hat es, das Stineli, sich vor seinem Tod noch angezeigt, denkt Euch! Denn als ich mitten in der Nacht aufwachte, da hörte ich vom Kirchturm her ganz deutlich Ein Uhr schlagen, zugleich aber auch ganz in der Nähe zwei, drei Mal schwer und wehmütig seufzen. —

Seppli (fpöttisch).

Die Rate auf der Betidecke!

Lifebethli (ohne die Unterbrechung zu beachten).

Und am Morgen mußte ich zu meinem großen Erstaunen und Bedauern vernehmen, daß bas Stineli ganz unerwartet gestorben sei und zwar just Ein Uhr nachts.

Die Mädchen (mit ihren handarbeiten innehaltend). Gelt, gelt!

### Mareili.

Ja, daß etwas an bem Üben oder Anzeigen ber Sterbenden ift —

### Eveli.

Und auch an dem Umgehen einiger nach dem Tob' —

### Mareili.

Laff' ich mir halt nicht ausreden.

### Unneli.

Ja, man foll nur die Giergrit erzählen hören, wie es dann und wann, in besondern Nächten, auf ihrem Estrichsboben herum schleift, poltert und stöhnt —

# Franz.

Bewiß, wann sie, die Brit, zu tief in die Schnaps-flasche gelugt hat, bebebe!

Dlerhänfel (mit grobem Lachen).

Hahaha!

## Liseli.

Meine Gotte Stutgaderhöferin, die doch keinen Brannts wein trinkt, ließe fich nicht ausreben -

# Franz.

Dag es Hexen und Ungeheuer gibt? Ich auch nicht, hehehe!

## Lifebethli.

Ja, lach' Du nur, Bürschchen, es ist doch was dran wahr! Denn hat nicht mein Utti, als er nachts über den Kirchhof ging, das wandelnde Leichentuch gesehen?

Die Mädchen (schaudernd). Das wandelnde Leichentuch, puh!

Seppli.

Wird etwa eine Schneewehe gewesen sein, vom Winde aufgescheucht.

Rirchmeierin (in verweisendem Tone).

Höre, Seppli, als junges Bürschlein solltest Du nicht absprechen, was ältere Leute gesehen oder erfahren haben wollen. Ich selbst wüßt' auch etwas zu berichten, glaubt mir nur! Aber statt über solch' gruselige Dinge zu reden, thut Ihr lieber noch eins singen.

Eveli.

Diesmal ift's an den Buben!

Rätheli und Agethli.

Ja, ja, die sollen auch eins hören lassen.

(Die Burschen erheben und gruppieren sich, mit Ausnahme bes Dierhänsel, welcher beiseite sigen bleibt und sich seine Tabakspfeise beguckt).

Bolkslied (Männerchor).

Mein Schätzchen ist fein, Könnt' feiner nicht sein Es hat mir's versprochen, Sein Herzchen g'hör mein. (u. s. w. bis zu Ende.)

(Burschen seten sich wieder nieder.)

Anneli (aufhorchend).

Horch, was war das? (freudig erregt, sich erhebend.) Ich höre Musik — sie kommt das Gäßchen herein! (Klatscht vor Freude in die Hände.)

Broni

(Bor Bergnügen mit den Füßen strampelnd). Uih! Jetzt wird's erst recht lustig werden!

(hinter ber Sene Mundharfenflänge ober andere primitive Mufit. Die Thure geht auf, Des Nachtwächters Balentin tritt ein.)

# Sechste Szene.

(Die Borigen. Vatentin.)

Balentin (zu den Burschen).

Da treff ich Euch endlich!

Unneli.

Spiel' Du gleich einen auf, Balentin, einen hübschen runden !

Rirchmeierin.

Nein, nein, jetzt noch nicht, erft noch ein wenig schaffen, Unneli!

Christeli (nedisch, mahnend).

Schaffen, schaffen, Madchen!

Broni.

Wie, solche Faullenzerburschen sollen uns zum Schaffen mahnen?

(Burschen fingen.) Spinnerlieb.

(Quartett. Komp. von Hugo Jüngft.) Mägdlein hält Tag und Nacht Traurig an dem Spinnrad Wacht.

Seppli.

Wie war's, wenn wir zur Kurzweil uns an's Rathsels aufgeben machten?

### Mareili und Rätheli.

Ja, ja, Räthsel lösen!

(Röschen nähert fich bem Bordergrund der Buhne und beginnt in Gebanten versunten, Garn zu winden.)

#### Franz.

Wer's nicht errathen thut, muß ein Pfand hergeben.

#### Burichen.

Ja, ja, ein Pfand!

(Seppli nimmt den Kalender vom Mandnagel und überreicht denselben Franz, flüsterte diesem etwas ins Ohr. Franz nickt lächelnd, zustimmend.)

Frang (ben Kalender öffnend und mit lauter Stimme).

Nun, Hänsel, paß' hübsch auf, bei Dir werd' ich ben Anfang machen! Hieher, Hänsel, seh' Dich zu und: Das Kätsel, welches ich Dir aufgeben werde, steht eigens für Deinen Scharssinn gemacht hier im neuen Kalender. So

hore denn : (lieft.)

"Ein Felsenschlößlein grün und rund, steht hoch aufschmalem, weichem Grund. Bier Brüder schlafen drinn' verschlossen, du hast schon oft ihr Blut vergossen. Sie fangen an sich erst zu regen, wenn sie eine Zeit im Grab gelegen; dann brechen sie mit einem Speer das Schlößchen auf von innen her." (Schließt den Kalender zu.) Nun, hänsel, streng Dein gewaltig Hirn recht an und rate, was ist's? . . . Na, Du lugst ja so pfiffig d'rein, als hättest Du zu den fünf Büchern Moses noch ein sechstes oder siebentes ents beckt. (Geiterteit.) Nur herzhaft heraus mit der Sprach', was soll das Rätsel bedeuten?

#### Sänsel.

(herausplatend und den Mund zu einem einfältigen Lachen ver-

Unfers Nachtwächters vier Buben.

Burschen und Mädchen. Hahaha! Sehehe! Sihihi!

Geppli.

Fehlgeschoffen, lieber Freund! Gin Pfand ber! (Bieht dem hanfel die Tabatspfeise aus der Bamstafche und schiebt sie in seine als Bfandbeutel dienende Zipfelmute.)

Run tommst Du an die Reihe, Broni, für Dich weiß

ich eines auswendig.

(Die Kirchmeierin nähert sich ihrer auf dem Bordergrund der Bühne stehenden und das Gesicht dem Bublikum zuwendenden Tochter Röschen. Während des nun folgenden Zwiegespräches wird seitens der um den Tisch gruppierten übrigen Gesellschaft das Fortbauern des Pfänderspiels bloß durch Pantomimen angezeigt.)

#### Rirchmeierin.

Wie Du heut' Dich nur so einfilbig benehmen und so trübselig drein bliden magst, Röschen! Lug', wie die andern all' so fröhlich sind und voller Spaß; und Du was muß ich sehen, sogar feuchte Augen?

Röschen

(fich mit ber Sand über bie Augen fahrend).

Ach, lass mich, Mutter, ich kann nicht anders! Heut ist wiederum ein Jahr vorbei — heut' sind's gerade drei Jahr her, daß er, mein Fritz, fortgezogen ist in fremden Kriegsdienst, den Zorn und die große Maßleidigkeit im Herzen, weil sein Bater ihm die Heirat nicht gestatten,

mich nicht in sein Haus aufnehmen wollte. Und er und ich konnten doch nichts dafür, daß unsere Bäter sich haßten — ach, ach!

Rirchmeierin.

Bergiß, Röschen, vergiß!

Röschen (wehmütig und mehr für fich).

Und als er Abschied nehmen kam mitten in stürmischer Märznacht, vor mein Kammerfensterlein, da gelobte er mir aufs Neue ewige Lieb' und Treue; er versprach, wiederzukehren, sobald zu Haus' eine Beränderung vor sich gehen sollte. Er hat's geschworen!

Rirchmeierin.

Bergiß, Röschen, lerne endlich vergeffen!

Röschen.

Ich meinen Fritz vergeffen? Nie und nimmer! Denn daß Du es weißt, Mutter — auch ich hab' ihm ewige Lieb' und Treue gelobt und werd' es halten!

> Rirchmeierin (erschrocken und in zürnendem Tone).

Ach, wie dumm, wie leichtsertig! (milber.) Doch ein Schwur unter solch' verwirrenden Umständen gethan, wird gewiß ohne Seelenschaden wieder zu lösen sein. Geh' den Pfarrherrn darüber befragen, gewiß wird er Dir ein nämliches sagen. (Röschen schüttelt traurig den Kops.) Lug', Röschen, Du bist noch jung und hübsch und aus gutem ehrebarem Haus', Du wirst noch andere Burschen bekommen, ebenso fürnehme und reiche, welche Dir ja gern' den Hofmachen würden, schon längst.

Röschen.

Ach, Mutter, ich bitt', schweige mir davon.

Rirchmeierin.

Bum Beispiel dort der Delerhänsel, der einzige Erbe bes reichen Delerbenz — läuft er sich wegen Dir nicht seit Jahr und Tag schier die Füße ab?

Röschen.

D ja, leiber nur zu mahr! Es mussen meine armen Zehen vor seinen zudringlichen tölpelhaften hufen sich ordentlich in Acht nehmen!

Rirchmeierin.

Der weitaus reichste Bursche weitum -

Röschen.

Und so schrecklich arm an Grut und Wit!

Rirch meierin.

Das große Bauerngut, der Schock Gulten, das neuerbaute stattliche Haus —

Röschen.

Und darin geht ein erzdummer Hänsel ein und aus, ein Bursch', über den sich jedermann lustig macht, (auf die Gesellschaft hindeutend, welche soeben auf Hänsels Kofien bell auflacht) — ach der Lümmel, pfui tausend!

Rirchmeierin.

Mach' mich nicht bof', Mädchen! Heut' kam sein Atti, um mit Deinem Vater darüber zu reden, und soeben hat der Hänsel selbst vor mir sein Herz aufgethan — Röschen.

Das muß ein prächtig Hineinlugen gewesen sein!

Rirdmeierin.

Und fich bei mir erflart -

Röschen.

Um Dich angehalten, Mutter?

Rirdmeierin.

Nein, um Dich! Und nun fei fein Närrchen, Rinb, sondern bedent' -

Röschen.

Ich bedent' mich ja!

Rirchmeierin.

Ich darf ihm also sagen — ?

Röschen.

Dag er sich nach einer andern Sanselin umschauen soll, ja!

Rirchmeierin.

Welch' ein Eigenfinn! Welch' ein einfältig dumm Mädchen Du bift!

Röschen

(sich ihr um den hals werfend, voller Innigleit und Zärtlichleit). Uch, Mutter, ich bitt', fei mir nicht bose! Ich hab' ihm, meinem Fritz, ja die Treu geschworen, meine Lieb' gehört

nur ihm für Zeit und Emigfeit!

#### Rirchmeierin.

Einem Soldaten die Lieb' bewahren, wie lächerlich! Und wer weiß, ob er überhaupt noch lebt.

#### Röschen.

Er lebt, Mutter, ich hab' ihn im Traum gesehen, ganz leibhaftig, erst verwichene Nacht!

#### Rirchmeierin.

Ober ob er draußen in der großen fremden Welt nicht schon längst einer Andern nachläuft, nach leichtfertiger Soldatenart.

#### Röschen.

D nein, das thut er nicht, mein Frit, dafür ift er viel zu braven frommen Gemuts!

Rirch meierin (zum Bublifum, den Kopf schüttelnd). Ach, die kindliche Einfalt!

0 " 2 (

#### Röschen.

Auch soll seines Baters harter Sinn sich ordentlich bekehrt haben — wie sollt' er nicht, der alte einsame Mann? Und hat Briefe schreiben lassen, Briefe an seinen Sohn in die weite Welt hinaus — frag' nur des Schulmeisters Bäbeli, es wird dir's bestätigen!

Rirchmeierin (finnend).

Ich muß wirklich staunen!

Röschen (fdmärmerifc).

Und er wird wiederkommen, ich hoff' es, ich weiß es, ich fühl's tief in meinem sehnsuchtigen Berzen brinn! . . .

Und follte meine Hoffnung mich auch trugen - o ich werde keine Rlage laut werden laffen! Dann verbleibe ich ja bei Dir und dem Bater, werde Guch pflegen und lieb= haben Guer und mein Leben lang. Rur verschont mich mit Diesem Delerhänsel, mit jedwedem Andern, Mutter!

(Bum Bublitum gewendet, mahrend die Rirchmeierin fich topf: schüttelnd an ihr Spinnrad zurildbegibt - voller Nachdruck und schwärmerisch.)

Aber er wird kommen, mein Frit, und neuerdings um mich werben, gewiß, gewiß!

(fingt:)

Solo (mit Rlavierbegleitung). Gin Schifflein stößt vom Lande, Weit in die blaue Gee u. f. w. (Komp. von C. J. Schmidt.)

(Roschen geht mit bem Garnhafpel burch die Seitenthilre ab, tehrt gleich wieder mit bem Stridftrumpf in ber hand gurild, begibt sich an Seite ihrer Mutter, ohne an dem Kurzweil der Riltgesellschaft weiter Unteil zu nehmen.)

Seppli

(feine gefüllte Bipfelmilte emporhaltend, mit lauter Stimme). Beda, nun aufgepaßt, Ihr alle! Denn jest follen bie Bfänder eingelöst werden!

(zieht eine Nadelbiichse aus der Difite bervor.)

hier diese Nadelbüchi' -

Mareili

(die Sand barnach ausstredend).

3ft mein!

Geppli

(bas Pfand hurtig gurudziehend).

Salt, Jungferchen, damit hat's noch feine Gil'! (fich an die Rillbuben wendend)

Was soll das thun, dem dies Pfand sein ist?

Frang.

Bor den Delerhänsel hinknieen -

Die übrigen Burichen.

Haft's gehört, Mareili? Knie', Mädchen, knie'! (Mareili leistet bem Besehle kichernd Folge, ber Angebetete lacht babei gar einfättig.) Gelt, Hänsel, bas bäucht Dich lustig? Hahaha!

(in seiner Mütze framend und eine Tabakspfeise hervorziehend). Wem gebort dieses Bfand?

Christeli.

Dem Sänsel sein's - gelt, Sänsel?

Seppli.

But. (Sich an die Mädchen wendend.) Was foll ber thun, bem dies Pfand sein ift?

Lisebethli.

Soll der Broni einen Schmatz geben. (Gelächter.)

Frang.

Na hänsel, Du hast Dein Urteil gehört, mach' Dich flink dran!

Balentin.

Wie, Du solltest nicht einmal einen Schmat wagen burfen, so ein großer dicker Bursch'!

#### Chrifteli.

Na, Hänsel, greif' zu, spig' das Maul! (Hänsel steht in großer blöder Berwirrung da, tratt sich verlegen den Schädel. Die Burschen suchen ibn mit Gewalt nach der vor Lachen sich ausschüttenden, das Gesicht sich mit beiden Händen verdeckenden Broni hinzuschieben, er wehrt sich dagegen mit Händen und Küßen.)

#### Geppli.

Na, Broni, wenn ers nicht wagen darf, so mußt Du ihm einen geben — geh'!

Die Mädchen (sehr belustigt und ihrerseits die Broni vorwärts drängend). Ja, Broni, thu' das, hibihi!

(Hänsel in seiner Beangstigung macht die verzweiselte Anstrengung, um sich aus ber Gewalt ber Burichen frei zu machen.)

### Franz.

Broni, herbei, nun muß er herhalten!
(Augemeines großes Gelächter.)
Hänsel (mit verzweifelter Geberde, schreit).
Laßt mich! Hilfe! Fenerio!

Kirchmeierin (von der Ofenecke aus). Laßt's gut sein, Ihr Leut', ich befehl's! (Dem Besehle wird sogleich Folge geleistet.)

Seppli (gu bem befreiten, heftig feuchenden Banfel).

Das war aber malesiz dumm von Dir, Hänsel, Dich so zu sträuben. Lug' Dir die Broni an, wie hübsch von Mund und Angesicht! Ich an Deiner Stell (mit schalkhastem verliebtem Blick auf Broni) würd' ihr den Schmatz gern' gestattet haben, glaub' mir's nur!

(Franz deutet stumm auf das abseits sitzende, dem Vorgange gänzlich fern gebliebene und in tieses trauriges Sinnen versjunkene Nöschen, worauf allgemeines teilnehmendes Stillschweigen eintritt. Gesellschaft gruppiert sich möglichst geräuschlos zu einem Gemischen Thor. Röschen schlägt die Angen auf und singt empsindungsvoll mit.)

Gemischter Chor.

Wem Gott ein braves Lieb beschert, Der soll von ihm nicht scheiden 2c. (Komp. von Kirchl in Wien.)

Unneli

(sich zur Kirchmeierin begebend, schmeichelnd). Run dürfen wir aber doch ein Tänzchen machen, gelt, Mutter?

Mareili.

Sagt Ja, liebe Gotte, ich bitt'!

Rirchmeierin.

Meinetwegen benn! Aber nicht mehr, als brei — geshört? Und daß Ihr mir nicht allzu lauten Lärm macht, benn ber Bater — — ach, sie hören schon nicht mehr! So sind sie (mit ihrem Spinnrad sich beiseite slüchtend), die jungen Leut', nur immer singen und tanzen!

(Tanzmusit beginnt. Walzermelodie. Der Tanz wird von Christeli und Anneli mit großer Lebhastigseit eröffnet, andere Paare solgen. Auf einen Wint Seppli's und anderer Burschen macht sich Broni an den Deserhäusel, zieht denselben trot allem Stränben ebensals in den Reigen. Hänst inzerst schwerfällig und ungesschist, muß von seiner Tänzerin sörmlich herumgezerrt werden. Während einer kleinen Ruhepanse, welche Broni dem aug Schwigensden, Kenchenden gestattet, wird ihm von Lisebethli und Mareili ein papierener Hampelmann seintlich auf den Kücken geheftet. Es wird weiter getanzt, die Blicke Aller sind auf den also denseiterten und von Broni mutwillig herumgezerrten Hänsel gerichtet; man schüttet sich auß vor Lachen, und Hansel lacht ahnungslosund mit weit geöffnetem Munde mit.)

Röschen (sich beiseite haltend, zu ihrer Mutter). Ach, der schrecklich dumme Mensch! Und den sollt' ich mir zum Mann nehmen? Nein, da wollt' ich doch lieber gleich sterben! Balentin (am Fenster bordent).

Hört Ihrs? 's ist Händel braugen, lauter Streit auf ber Gag!

(Burschen eilen hinaus. Christeli wird von Anneli am Rockärmel zurückgehalten. Mädchen und Kirchmeierin begeben sich ans Fenster, schieben die Borhänglein beiseite. Anneli und Christeli drücken sich hinter dem Rücken der Kirchmeierin zärtlich die Hände, kosen. Die Burschen, Seppli voran, kehren wieder in die Stube zurück.)

#### Geppli.

Bah, 's ist nur der Fuhrmannsami, der wieder einmal zu tief ins Glas geschaut und vor der Beckpinte mit einem ihm im Wege stehenden Wehrstein lauten Händel angefangen hat.

Banfel.

Sahaha!

(Seppli geht durch eine Seitenthüre ab. Burschen und Mädchen unterhalten sich leise schäfternd. Hänsel winkt die Kirchmeierin zu sich heran, tritt mit derselben auf den Bordergrund der Bühne.)

Sanfel (gur Rirchmeierin).

Nun, was hat's gesagt, das Rose - will's mich?

Rirchmeierin (zögernd und ohne aufzubliden).

Leider nein . . . Hängt halt immer noch an seinem Belghöferfrig. Es hat's ihm versprochen, mußt wissen!

Sänfel.

(Blöbe und niedergeschlagen, fich hinter den Ohren fragend). Ah — fo? Bersprochen?

#### Rirchmeierin.

Ja, und ist von Gemüt so sehr gewissenhaft, das Mädchen. Auch wärs nicht schicklich, es mit Gewalt zu zwingen, Du wirst begreifen, Hänsel!

#### Banfel.

Ja, ja, ich begreife: Es hätt' mich gern, aber es hat's halt dem andern versprochen — gelt?

#### Rirchmeierin.

So ist's, Hanjel, akurat so! Drum wirst Du Dich noch eine Weil' gebulben muffen.

#### Banfel (fich ermunternd).

Ja, das will ich schon — ganz gern! Unterdessen (psissig) wird vielleicht der andere (mit bezeichneuber Handsbewegung) totgeschossen — nicht wahr? (Grinst vergnügt. Beide begeben sich wieder an ihre Plätze zurück. Seppli tritt aus der Nebenthür ein mit einem Leinwandsäckein in der Hand.)

#### Seppli (au den Tifch tretend).

Nun, meine Herrschaften, kommt ein anderes Spiel! (Schüttet eine Menge Baumuussse auf den Tisch aus. Einige der Mädden, Brom voran, wollen erfrent darnach greifen. Seppli macht eine abhaltende Bewegung.)

Salt da, ihr Geluftmäuler! Die Nuffe find für uns Burschen bestimmt, wollen sie ausspielen!

#### Broni (energisch).

Und uns das Zulugen? D nein, Bürschchen! (Gibt den übrigen Mädchen einen Wink, worauf sie sich alle auf die Nüsse stützen, welche über den Tisch hinrollen und von den Burschen lebhaft und unter lautem halloh streitig gemacht werden. Es gelingt den Mädchen unter großem Gelächter und Triumphgeschrei, dem Seppli das Sächen selbst zu entreißen, worauf jener mit Beistand der Burschen es wieder zu erobern sucht, Bei dem Hin- und Herzerren entleert sich das Säcken auf den Studenbeden hin, Burschen und Mädchen sind eifrig bemüht, so viel der Nüsse als möglich zu erhaschen. Auch der Delerhänsel misch sich mit plumper Behendigkeit in die allgemeine, lautföh-

tiche, nedische Teilung, hat jedoch dabei das Miggeschick, auf einigen dahinrollenden Nüssen auszugleiten und der gauzen Länge nach auf den Boden zu stürzen, bleibt eine Beit lang liegen. Auf seinem Rücken aber prangt immer noch der papierene Hampelsmann. Großes Gaudium der Gesellschaft.)

Christeli.

Saft 'ne Maus gefangen, Sänsel, be?

Erfter und zweiter Buriche. Salt' fie fest, halt' fie!

Frang.

Mußt Schärmauser werden, Sansel, hahaha! (Gelächter. Während Sansel sich langfam und ungeschickt aufrichtet, füngt ber Chor.)

Franenchor. (Aus Götz von Berlichingen.) Es fing ein Knab ein Vögelein, Haha, haha, haha! 20.

(Bei den Hahaha! deuten die Sängerinnen mit den Fingern auf den läppisch dastehenden und mit dem Sacktuche sich das Gesicht abtrocknenden Hänsel, welcher in Ungewißheit darüber, was an ihm denn Außervordentliches zu sehen ift, sich bald über die rechte, bald über die linke Schulter schaut und sich langsam im Kreise dreht. Endlich, bei der letzten Strophe des Liedes nimmt er plöhlich Reigaus, trollt sich zur Stude hinaus. Dafür tritt hastigen Schrittes des Nachtwächters Lir ein.)

# Siebente Szene.

Die Vorigen, des Nachtwächters Lie, hernach des Zelghöfers frih.

Seppli.

Na, Lix, was gibts denn Neues, daß so start schnaufst?

Lix.

(sich in ber Stube umschauend und ben Blid auf Röschen ruhen laffenb).

'ne große Neuigkeit, ja wohl!

Franz.

Go red' benn, mas ift's?

Lix

(zurückhaltend und ben Blick stetsfort auf Röschen gerichtet). Es ift heut' Abend ein Fremder ins Dorf gekommen . . . Ein Soldat aus fremden Diensten. . . .

Röschen

(sich rasch erhebend und mit vor Aufregung zitternder Stimme). Wie — aus fremden Diensten, sagst Du? Dich bitt' Dich, sag's: Ist er's — er? (hasig) Und wohin ist er gegangen, sprich? Ach, Lix, qual' mich nicht länger!

#### Lir.

Erst trank er im "Bären" ein Glas Wein . . . Und er sieht Deinem Fritz wirklich sehr ähnlich, bloß hat er so einen grimmen dunklen Schnauzbart . . . Alsdann ist er das Gäßlein, das ihm gut bekannt schien, 'nausgegangen nach dem Zelghof —

#### Röschen.

D er ist's, er ist's, ich wußt' es ja, daß er kommen werde! D wie dank ich dir, gütiger Gott, der du mein Flehen gnädiglich erhört hast — wie dank ich dir! (Auf die Kirchmeierin zueilend, voller überschwänglicher Freude.) Denke Dir, Mutter, er ists, mein Fritz ist heimgekehrt! (Umhast sie und läßt den Kopf an ihrem Busen ruhn.)

Männerchor.

(Ballade. Romp. von Ferd. Ramm. Oblig.)

Es war ein Knabe gezogen, Wohl in die Welt hinaus, Und ob ihm sein Schatz gewogen Das Glück, das Glück war aus. Er wanderte weit zur Sommerszeit Wann im Walde die Rosen blüben 2c.

(bis zu Ende. — Beim Absingen ber letzten Strophe erscheint eine in frember — französischer oder neapolitanischer — Unisorm stedende Soldatengestalt, welche in den Refrain des Liedes mit frästiger Stimme einfällt.)

# Soldat (fingt).

Wann im Walbe die Rosen blühn. (Tritt einige Schritte vor, grüßt militärisch; einige der Burschen kommen ihm freundschaftlich die Hand drücken.)

Röschen. (anf den Soldaten zueilend und sich ihm an die Brust werfend.) Frit — ach, mein lieber, lieber Frit!

Fritz (Röschen auf die Stirne fussend und sie mit höchstem Bohl= gefallen betrachtend).

Wie Du so ausnehmend hübsch geworden bist, mein Lieb, so stattlich schön!

Röschen (sich den Soldaten ebenfalls mit glückstrahlendem Lächeln bestrachtend).

Und erst Du - Du!

Fris.

Und wie mich das Heimweh geplagt hat, und die Sehnsucht nach Dir mich beinah' verzehrte — o die

Qual!... Nun aber bin ich endlich frei und jeder Fessellel los, nun brauch' ich nur noch eines zu wissen (zärtlich): Röschen, liebst Du nich noch? Willft Du die meine werden? (Delerhänsels Kopf wird in der Thüre sichtbar, macht ein unsäglich einsältiges und niedergeschlagenes Gesicht, zieht sich alsbald zurück.)

#### Röschen

Ach, Frit, wie Du nur so fragen kannst! Hat doch mein Herz niemals aufgehört, für Dich zu schlagen, für Dich allein!

(Filhrt ihn bei der Hand gur Kirchnielerin hin.) Lug, Mutter, mein Frit!

Frit.

(der Kirchmeierin trenherzig die Hand entgegenstreckend). Gruß Euch Gott, Mutter! Ich darf Euch nun doch so nennen, wie!

Rirchmeierin (verlegen, zögernd).

Weiß nicht —

Röschen

(ben Arm gärtlich um ihren Racen schlingend). Sag' ja, Mutter, ich bitt'!

Rirch meierin.

Dein Bater, Rind - erst foll doch er -

(Bricht ab. Denn in der Seitenthüre erscheint, halb angekleidet und mit der Schlasmüge auf dem Kopse, der Kirchneier, welcher, die Augen sich ausreibend, sich erst die Kiltabendgesellschaft betrachtet und sodann den fremden Soldaten voller Bewunderung anglotzt. Fritz grüßt ihn militärisch stramm.) Achte Szene.

Die Borigen, der Kirchmeier, hernach ber Belghofbauer.

Röschen (jubelnd).

Ach, Bater — lug, Bater, mein Fritz! Ist soeben aus dem Krieg zurückgekehrt! Ist gekommen, um bei mir sein Wort einzulösen —

Frit.

Euch um Röschens Sand zu bitten!

Rirdmeier

(fich raufpernd und ziemlich rauh und falt).

Hum — ja — das heißt — erst ists an Deinem Bater, erst will ich seine Einwilligung hören!

(Migtrauisch und höhnisch.)

Müßte sich ja erstannlich bekehrt haben, ber alte stolze, starrköpfige Zelghoschristen!

Frit.

Ja, das hat er auch wirklich! Er ists gewesen, der mir das Geld geschickt hat zum Loskauf vom Soldatens dienst, und mir brieflich hat versichern lassen, er wolle mir alles gewähren, alles, ich solle nur nach Haus zurückehren, sobald möglich.

Stimme

(tiefe rauhe, aus dem Sintergrund).

Ja, so ists!

(Alle schauen sich nach dem alten graubärtigen Manne um, welcher gebengt und auf einen Stock gestützt, sich mühsam dem Bordersgrund der Bühne nähert.)

Rufe (der Berwunderung). Der Zelghofbauer!

Zelgh ofbauer

(zum Rirchmeier, langfam und mit tiefer bewegter Stimme).

Ja, so ists, Kirchmeier, wie mein Jung' soeben gesagt hat! . . Lug mich nur an — ich bin der leidenschaftliche und starrköpfige Zelghöferchriften nicht mehr, sondern ein mürber, gebrochener, alter Mann geworden, der, ehe er in die Grube sinkt, mit Gott und der Welt noch Friede zu machen wünscht . . Wir haben uns lange Jahre gefeindet und gehaßt, Kirchmeierhans — reich' mir Deine Hand, Hans, das alles soll zwischen uns vergeben und vergessen sein!

(Die Männer reichen fich die Sande.)

Und nun das Andere! Lass mich für meinen Jung' den Freiwerber machen. Gib ihm Dein Mädchen, Hans, wider welches selbst ich eigentlich ja niemals was gehabt. (Im hintergrund der Bühne stellt sich der Gemischte Chor zum Singen auf.)

Gilts?

Rirchmeier (entschloffen).

Ja!

Frit.

(zum Rirchmeier innig).

habt Dank, Bater!

(Röschen reicht dem Zeighofer gerührt die hand und tritt wieder zurud an Seite Frigens, dessen Urm erfassend. Ihnen gegenüber Kirchmeier und Zeighöser, hinter denselben Kirchmeierin. Der letztern naben sich leise, Hand in Sand und mit schalkhaftem Lächeln Unneli und Christeli, verbeugen sich.)

Rirchmeierin

(zu Unneli und Chrifteli, mit halblauter Stimme und abweisens bem Kopfichütteln).

Nein, nein, Kinder, jetzt noch nicht — Ihr seid noch zu jung!

(Christeli und Anneli — eventuell auch die andern — geben sich in den Chor einreihen. Chor beginnt.)

Weihelied. (Gemischter Chor. Höherer Bolksgesang). Gute Nacht, (Komp. von Diebold).

(Mit Schluß des Liedes fällt der Borhang.)

Wir empfehlen:

Joachim, Josef.

# Zwei Erzählungen.

s'Bäsi Nanggi

und

Mutter Lenen's Rache.

Brochiert Fr. 1. 20; gebunden Fr. 1. 80.

# Der sieghafte Schulmeister.

Schwank in drei Aufzügen.

80 Cts.

h. R. Hauerländer & Co., Perlag, Aarau.

# Verlag von H. R. Sanerländer & C. in Aaran.

# Bibliothek vaterländischer Schauspiele.

#### Preis per Bandden Gr. 1. -

Preis bes 20. Bändchens Fr. 1. 50.
" ber Bändchen 24 und 25 à " 1. 80.

Pie Shlacht bei St. Jakob. Bon Bolestaf Platowitich. 2. Auft.
 Schlacht bei Sempach. Bon F. A. Stocker.
 Ruft. — Savoyen schweizerisch. — Per Nenjahrsabend im Schweizerhause.
 Bon Ludwig Echardt.
 Auflage.

3. Der Karfunkel. Bon & Pocci. - Der Yagabund. Bon

F. A. Stocker. 2. Auflage.

Johann Caldar. Bon Placib Plattner. 2. Auflage.
 Jandammann Suter. Bon G. A. Bruhin. 2. Auflage.
 Schwarz und Rot. Bon J. E. Kopp. — Hiklans von der Flüh. Bon P. C. Planta.

7. Die Bexe von Gabiftorf. Bon B. B. Rramer. 3. Aufl.

8. Bengi. Bon C. A. Brubin.

- 9. Der Cag bei Jaupen, Bon Abrian von Arg. 2. Aufl. 10. Gemma von Arth. Bon Th. Bornhauser. 4. Aufl.
- 11. Der görige. Bon B. Müller. Graf Rudolf von habs: burg. Bon Görg von End. 2. Auflage.

12. Rhatische Parteiganger. Bon B. C. Planta.

13. Major Davel. Bon F. A. Stocker.

- 14. Das zandrecht von Solothurn vom Jahre 1492. Bon Abrian von Arg. 2. Aufl.
- 15. Der Korporal od. die heimatlofen. Bon Adrian v. Arg. 3. Auft. 16. Die Entführung. Bon M. August Feierabend. 2. Auft.

17. Chriftian Soubi. Bon M. August Feierabend.

18. Julia Alpinula. Bon J. J. Schabelin. 19. Hans Waldmann. Bon Felix Nemor.

20. Beribelier. Bon Otto Senne.

21. Samuel Jengi. Bon Theodor Meher-Merian. 2. Aufl.

22. Die Mühle v. Stansflad. Bon Theod. Meher-Merian. 3. Auft.

23. Johann von Schwaben. Bon Morit Blandarts.

24. Der Jesuitenftreit. 1. Die Freischarenzüge.

II. Der Kampf mit dem Sonderbund. 25. Von J. Kuoni.

26. Wilhelm Cell. Bon Lemierre, deutsch von Dr. G. Geilfus.

27. Bergund Biel oder Paul und Lina. Vaterländisches Drama mit Gefang von David Bilth-Rung.

Konrad und Bertha oder die Freiherren von Sohensax. 28. Hiftor. Drama von David Hilth=Rung. 2. Aufl.

Die Waisen von Stans. Gin vaterl. Drama von Emil 29.

Zichokke. 2. Auflage.

30. Graf Rudolf von Werdenberg ober der Appenzeller Freiheitskampf. Hiftorisches Schauspiel mit Gefang. Von D. Hilth-Rung.

31/32. Chomas in der Bunden ober der Freiheitskampf von Wallis. Hiftorisches Drama. Von P. L. Amherd.

Arnold Winkelried. Dramatisches Gedicht von F. Niggli. Ein Beitrag zur 500jährigen Feier d. Sempacher Schlacht.

34. Die Dornager Schlacht. Schauspiel in 5 Aufzügen von Adrian von Arg jgr.

35. Der Bund der drei fander von 1291. Dramatischer Beis

trag jur 600 jährigen Erinnerungsfeier 1891. Bon Anton Pletscher.

86./87. Schultheif Wengi. Bolfsichauspiel in 4 Aufzügen von Frig Röbiger. 3. Auflage.

38./39. Ital Reding der Gifenkopf von Greifenfee. Boltsichau-

spiel in fünf Aufzügen von Albrecht Emch. 2. Auflage. 40/41. ,Jaft hören aus alter Beit." Dramatische Bilber aus

ber Schweizergeschichte. Bon F. Dichwaldeningier. Alois Reding ober Der Schwyjer lehter Freiheitshampf.

Baterl. Schauspiel in 4 Aufzügen v. Arnold Diethelm. Belvetia. Reftspiel in zwei Gruppen von Beinr. Weber.

Der Rütihofbur ober Trennig und Wiederfinde. Dialett=

ftück in 5 Aften von Arnold Diethelm.

Der Mönd von Bofingen ober die Mordnacht am Othmarus. tag 1238. Siftorisches Drama in 5 Aften von Traug. Hoffmann.

46/47. Burgerzopf. Schauspiel in 4 Aufzügen von Ernft Wolfram.

48. Im Berner Oberland. Original-Schwank mit Gefang in einem Akt von Abolf Gbrbardt.

49. Gefdwornen Ciden tren! Gin hiftorifches Schaufpiel in vier Aufgügen von Ulrich Farner. 2. Auflage.

50. Am Grauholi, Historisches Zeitbild von 1798. Bolfsftud in 4 A. von Emma Hobler.

51./52. Ulrich Parnbiller ober Der flofterbruch ju gorichach. Baterlandisches Schauspiel in 5 Mufgügen von J. Ruoni.

53. Alles für das Polk und für das Paterland. Bolfsstück in brei Aften. Lon Abrian Girard.

54. Ner schweizerische Kauernkrieg. Trauerspiel in 5 Akten. Bon Arnold Diethelm.

55. Der Fischer von Juselwald. Schauspiel in 4 Aufzügen. Bon M. Schild.

56. Addrich im Moos oder der schweizerische Bauernkrieg. Baterländisches Schauspiel in 5 Aften, von Joel Leuensberger.

Alle Stude find icon wiederholt aufgeführt orden.







